









.

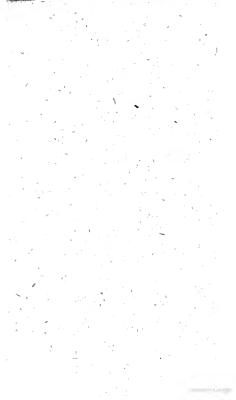

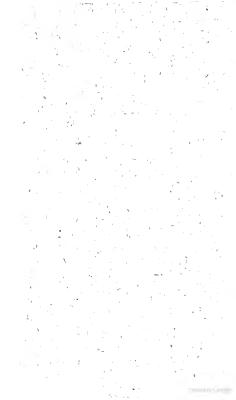

# Hamburgische Dramaturgie.

Erfter Theil.

bon

Gotthold Ephraim Leffing.





Zinternan ( perilam C

A STATE OF S

in and the second of the secon

a partition of the second

رايا الأدام بالمدار على فيؤون في أدارا. تدريد الدارات

## Hamburgische

## Dramaturgie.

## Anfundigung.

Se wird fich leicht errathen laffen, daß die neue Berwaltung des hiefigen Theaters die Beranlaffung des gegenwärtigen Blate tes ift.

Der Endzweck desselben soll den guten Absfichten entsprechen, welche man den Mannern, die sich dieser Verwaltung unterziesen wollen, nicht anders als beynnessen fann. Sie haben sich selbst hinlaglich darüber erklart, und ihre Aeusseungen sind, sowohl hier, als ausz marts, von dem feinern Theile des Publikums mit dem Vehfalle aufgenommen worden, den jede frenwillige Veforderung des allgemeinen Vesten verdienet, und zu unsern Zeiten sich versprechen darf.

Frens

Frenlick glebt es immer und überall Leute, die, weil sie fich felbst am besten tennen, ben jedem guten Unternehmen nichtes als Nebens absichten erblicken. Dan könne ihnen die Betuchigung ihrer selbst gern gönnen; aber, wenn die vermeinten Nebenabsichten sie wider die Sache selbst aufbringen; wenn ihr hamister Weid, um iene zu vereiteln; auch diese scheitern zu lassen, bemuht ist: so muffen sie wissen, daß sie die verachtungswürdigsten Glieder der menschlichen Gesellschaft sind.

Cludlich der Dry, wo diese Clauden den Lon nicht angehen, wo die größene Anzahl wohlgesinnter Bürger sie in den Schranken der Ehreitetung halt, und nicht verstattet, daß das Besser des Banzen ein Kaub ihrer Kabalen, und patriotische Absichten ein Borrtuuf ihres spottischen Aberwises werden!

So glidflich fen Samburg in allem, wors an feinem Wohlstande und seiner Frenheit gelegen: denn es verdienet, so gludlich zu ken!

ciplis Schlegel, jur Aufnahme des danis schen Theaters, — (ein deutscher Dichter bes

des danischen Theaters!) — Borschlägt that, von welchen es Deutschland noch lange jum Borwurse gereichen wird, daß ihm keine Getegenheit gemacht worden, sie zur Aufmeden des unfrigen zu thun: war diese det erste und vornehmste, "daß man den Schand, "spielern selbst die Sorge nicht überlasseit, "müsse, sie ihren Berlust und Gewinnst zur "arbeiten. " (\*) Die Principalschaft unred ihnen hat eine frene Kunst zu einem Handwerte herabgesetzt, welches der Meister und eigemußiger treiben läßt, je gewisser und eigemußiger treiben läßt, je gewisser Kunden, je mehrere Abnähner, ihm Mothdurst oder Lurus vers sprechen.

Wenn hier also bis ist auch weiter noch nichts geschen ware, als daß eine Gesells schaft von Freinden der Buhne Dand and das Werk gelegt, und nach einem gemeinnüs sigen Plane arbeiten zu lassen, sich verbunden hätte: so ware dennoch, blos dadurch, schon viel gewonnen. Denn aus dieser ersten Beränderung konnen, auch ben einer nur mäßigen Begunstigung des Publisums,

<sup>(\*)</sup> Berfe, britter Theil, G. 252.

leicht und gefchwind alle andere Berbefferuns gen erwachfen, deren unfer Theater bedarf.

An Fleiß und Kosten wird sicherlich nichts gesparet werden: ob es an Geschmad und Einstidt sehlen durfte, muß die Zeit lehren. Und hat es nicht das Publikum in seiner Geswalt, was es hierinn mangelhaft sinden sollte, abstellen und verbessern zu lassen? Es komme nur, und sehe und hore, und prüse und richte. Seine Stimme soll nie geringsschäsig verhöret, sein Urtheil soll nie ohne Unterwerfung vernommen werden!

Nur daß sich nicht jeder kleine Kritikaster für das Publikum halte, und berjenige, dessen Erwartungen getäuscht werden, auch ein wenig mit sich selbst zu Ratse gehe, von welcher Art seine Ermartungen gewesen. Nicht jeder Liebhaber ist Kenner; nicht jeder, der die Schönheiten Eines Stuss, das richtige Spiel Eines Akteurs empsindet, kann darum auch den Werth aller andern schängen. Man hat, keinen Geschmad, wenn man nur einen einseitigen Geschmad hat; aber oft ist man desto parthenischer. Der wahre Geschmad ift der allgemeine, der sich über Schönheiten

von jeder Art verbreitet, aber von feiner mehr Bergmigen und Entzucken erwartet, als fie nach ihrer Art gewähren fann.

Der Stuffen find viel, die eine werdente Buhne bis jum Gipfel der Bollfommenheit zu durchsteigen hat; aber eine verderbte Bilden ift von diefer Sohe, naturlicher Beife, noch weiter entfernt; und ich fürchte fehr, daß die deutsche mehr dieses als jenes ift.

Alles fann folglich-nicht auf einmal ge schehen. Doch was man nicht wachsen sieht, sindet man nach einiger Zeit gewachsen. Der Langsamste, der sein Ziel nur nicht aus den Augen verlieret, geht noch immer geschwinz der, als der ohne Ziel herum irret.

Diese Dramaturgie soll ein fritisches Res gifter von allen aufzuführenden Stücken hals ten, und jeden Schritt begleiten, den die Kunst, sowohl des Dichters, als des Schauspielers, hier thun wird. Die Wahl der Stücke ist feine Kleinigfeit: aber Wahl sest Menge vorans; und wenn nicht immer Meifierstücke aufgeführet werden sollten, so sieht man wohl, woran die Schuld liegt. Indes ift es gut, wenn das Mittelmäßige für nichts mehr ausgegeben wird, als es ift; und ber unbefriedigte Zuschauer wenigstens daran urtheilen lernt. Einem Menschen von ger sundem Verstande, wenn man ihm Geschmad bendringen will, braucht man es nur aus einz ander zu seine, warum ihm etwas nicht gez fallen hat. Gewisse mittelmäßige Stücke mussen auch sen, weil sie gewisse porzugliche Rollen hat, weil sie gewisse porzugliche Rollen ben, in welchen der oder sener Afteur seine ganze Starke zeigen kann. Go vertwirft man nicht gleich eine musskalische Romposition, weil der Vert dazu elend ift.

Die größte Feinheit eines dramatischen Richters zeiget sich darinn, wenn en in jedem Falle des Vergnügens und Misvergnügens, innfehlbar zu unterscheiden weiß, was und wie viel davon auf die Rechnung des Dickters, oder des Schauspielers, zu sesen sen. Den einen um etwas tadeln, was der andere verschen hat, heißt bende verderben. Jenem wird der Muth benommen, und dieser wird sicher gemacht.

Besonders darf es der Schauspieler vers langen, daß man hierinn die größte Strenge und nnd Unpartheilichkeit beobachte. Die Rechtsertigung des Dichters kann jederzeit anges weten werden; sein Werf bleibt da, und kann uns immer wieder vor die Augen gelegt werden. Aber die Aunst des Schauspielers ist inisten Werken transtorisch. Sein Gintes und Schlimmes rauschet gleich schnell vorzben; und nicht selten ist die hentige Laune des Juschauers mehr Ursache, als er selbst, warum das eine oder das andere einen lebstaftern Eindruck auf jenen gemacht hat.

Eine schone Figut, eine bezaubreiche Mk.
ne, ein sprechendes Auge, ein reigender Tritt,
ein liebicher Tong eine melobilder Stinine:
sind Dinge, die sich nicht wohl mit Worten
ausdrucken lassen. Doch find es auch weder
die einzigen noch größten Bollkommenheiten
des Schauspielers. Schässbare Gaben der
Natur, zu seinem Beruse sehr noch lange nicht seinem Beruse fest nothig, aber
noch lange nicht seinem Beruse ferfullend! Er
muß überall mit dem Dichter denfen; er
muß da, wo dein Dichter etwas Menschliches
wiederfahren ist, für ihn denken.

Man hat allen Grund, haufige Benfpiele hiervon fich von unfern Schaufpielern zu verfprechen. fprechen. — Doch ich will die Erwartung des Publifums nicht hoher finnmen. Bende Schaden fich selbst: der zu viel verspricht, und der zu viel erwartet.

heute geschieht die Eröffnung der Buhne. Sie wird viel entscheiden; sie muß aber nicht alles entschwien sollen. In den ersten Tagen werden sich die Urtheile ziemlich durchfreuzen. Es wurde Muhe fosten, ein ruhiges Gehör ur erlangen. — Das erste Blatt dieser Schrift soll baher nicht eher, als mit dem Anfange des funftigen Monats erscheinen.

hamburg, den 22 ften April, 1767.

## **Samburgische**

# Dramaturgie.

No. I.

Den iften Man, 1767.

3 as Theater ift ben 22ffen vorigen Monats mit dem Trauerfpiele, Dlint und Sophronia, glucflich erofnet worden.

Ohne Zweifel wollte man gern mit einem beutsichen Originale anfangen, welches hier noch ben Reiz der Rrubeit habe. Der innere Werth dies les Studes fonte auf eine folche Shre feinen Underuch machen. Die Wahl ware zu tadeln, wenn fich zeigen lieffe, daß man eine viel bestere hatte treffen konnen.

Olint und Sophronia ift bas Werf eines jungen Dichters, und fein unvollendet hinterlaffenes Werf. Eronegt ftarb alleichigs für unfere Bub, ne ju früh; aber eigentlich grundet fich fein Rubm

Der Stoff ift die befannte Episode benm Taf-Eine fleine ruhrende Erzehlung in ein ruhe rendes Drama umgufchaffen, ift fo leicht nicht. 3mar toftet es wenig Mube, neue Bermickeluns gen gu erbenfen, und einzelne Empfindungen in Scenen quegubehnen. Aber ju verhuten miffen. daß diefe neue Bermickelungen meber bas Ginters effe fcmachen, noch der Bahricheinlichfeit Gintrag thun ; fich aus dem Gefichtepuntte Des Gr. gehlers in den mahren Standort einer jeben Ders fon verfeten tonnen; Die Leidenschaften, nicht befchreiben, fondern bor ben Mugen bes Bus Schauers entfteben, und ohne Sprung, in einer fo illuforifchen Stetigfeit machfen gu laffen, baß biefer fympathiffren muß, er mag wollen ober nicht: bas ift es, was bagu nothig ift; mas Das Genie, ohne es ju miffen, ohne en fich lange weilig ju erflaren, thut, und was ber blos wigige Ropf nuchjumachen, vergebens fich martert.

Saffo fcheinet, in feinem Dlint und Cophronia, ben Birgil, in feinem Difus und Eurnalus, por; Mugen gehabt gu haben. Go wie Birgil in Dies; fen die Starfe der Freundschaft gefchildert batte, wollte Saffo in jenen die Gtarte ber Liebe fchile Dort mar es helbenmuthiger Dienfteifer, der die Probe der Freundschaft veranlagte: bier ift es bie Religion, welche ber Liebe Gelegenheit: giebt, fich in aller ihrer Rraft ju geigen. Aber Die Religion, melche ben bem Laffo nur bas Mite tel ift, wodurch er die Liebe fo mirtfam geiget, ift in Cronegfe Bearbeitung bas Sauptwert gewore. Er wollte den Triumph diefer, in beng Triumph jener veredeln. Gewiß, eine fromme Berbefferung - weiter aber auch nichte, ale fromm! Denn fie bat ibn verleitet, mas ben bem Saffo fo fimpel und naturlich, fo mahr und menfchlich ift, fo verwickelt und romanenhaft, fo munderbar und himmlifch ju machen, daß nichte bariber !

Beym Taffo ift es ein Zauberer, ein Kerk, best weber Chrift noch Mahomedamer ift, sondern fich aus benden Religionen einen eigenen Abergfaus ben zusammengesponnen hat, welcher dem Mach din den Rath giebt, das wunderthätige Mariens bild aus dem Tennel in die Moschee zu bringen. Warum machte Eronegt aus diesem Zauberer ein nen imahomedanischen Ariester? Wenn dieser Michael Michael

Priester in seiner Religion nicht eben so unwistend war, als es der Dichten ju seon scheiner, so fennte er einen solchen Rath unmöglich geben. Sie dulbet durchaus feine Silber in ihren Mossscheen. Eronegt verrath sich in mehrern Stüden, daß ihm eine seb, unrichtige Borstellung won dem nahomedautschen Slauben beygenohient. Der gröbste Kohler aber ist, daß er eine Religion überall des Polytheismus schuldig macht, die saft mehr als jede andere auf die Einsheit Gottes dringet. Die Mosche heißt ihm zein Silb der Solche heißt ihm zein Silb der fallschen Sötter,,, und den Priesterslicht läft er ausrufen?

"So wollt ihr euch noch nicht mit Rach und Strafe ruften,

"Ihr Gotter? Blint, vertilgt, bas freche Bolt ber Chriften!

Der forgfame Schauspieler hat in feiner Tracht bas Costume, bom Scheitel bis zur Zehe, genauzu beobachten gesucht; und er muß folche Ungereintheiten fagen! in him Ben

Beym Taffo tomme das Marienbild aus der, Moschee weg, ohne daß man eigentlichweiß, ob. es von Menschenhanden entwender worden, oder ob eine höhere Macht daben im Spiele gewesen. Eronegs macht den Dlint zum Thater. Zwar derwandelt er das Marienbild in "ein Bild des "Lerrn

"beren am Rreng;, aber Bild ift Bild, und bies fer armfelige Aberglaube giebt dem Dlint eine febe Man fann ihm unmöglich: perachtliche Ceite. wieber gut werden, baf er es magen tonnen, burch eine fo fleine That fein Bolf an ben Rand Des Berberbens ju ftellen. Benn er fich ber: nach frenwillig bagu befennet: fo ift es nichts mehr als Chulbigfeit, und feine Grofmuth. Benm Taffo laft ihn blos die Liebe diefen Schritt. thun; er will Cophronien retten, oder mit ibr fterben; mit ihr fterben, blod um mit ihr gu fters ben : fann er mit ihr nicht Ein Bette befteigen, fo fen es Ein Scheiterhaufen; an ihrer Geite, an den nehmlichen Dfahl gebunden, bestimmt, von dem nehmlichen Feuer vergehret gu merden, empfindet er blos bas Glud einer fo fugen Rache barfchaft, bentet an nichts, mas er jenfeit bem Grabe ju boffen babe, und munfchet nichts, als baß biefe Rachbarfchaft noch enger und vertrauter fenn moge, bag er Bruft gegen Bruft bruden. und auf ihren Lippen feinen Beift verhauchen Durfe. ...

Diefer vortreffliche Rontraft amifchen einer lie. ben, rubigen, gang geiftigen Schwarmerinn, unb einem bigigen, begierigen Junglinge, ift benm Eronegt bollig berlohren. Gie find bende bon ber falteffen Ginformigfeit; beibe baben nichts ale bas Darterthum im Ropfe; und nicht ges 21 3 9 Spr.

nug, daß Er, baf Sie, fur die Religion fterben wollen; auch Gvander wollte, auch Gerena hats te nicht übel Luft baju.

ich will bier eine boppelte Unmerfung machen, melche, wohl behalten, einen angebenben tragifchen Didter por großen Rebltritten bemahren Die eine betrift bas Trauerfpiel überbaupt. Benn belbenmuthige Gefinnungen Bewunderung erregen follen: fo muß ber Dichter nicht zu verfchmenberifd bamit umgeben; benn was man bftere, mas man an mehrern fieht, beret man auf zu bewundern. Sierwider hatte fich Eronegt fchon in feinem Cobrus fehr verfundis Die Liebe bes Raterlandes, bis jum frene willigen Tode fur baffelbe, batte ben Codrus als lein audzeichnen follen: er batte ale ein eingele nes Befen einer gang befondern Urt ba fieben muffen, um ben Einbruch zu machen, welchen ber Dichter mit ibm im Ginne hatte. Uber Clefin. be und Philaide, und Medon, und wer nicht? find alle gleich bereit, ihr leben dem Baterlande aufguopfern; unfere Bewunderung wirb getheilt? und Cobrue verlieret fich unter ber Menge. Co auch bier. Bas in Dfint und Cophronia Chtiff ift, bas alles halt gemartert werben und fterben, für ein Glas Waffer trinfen. Wir boren biefe frommen Brababen fo oft, aus fo verfchiedenem Diunde, baf fe alle Witlung verlieren. 2 . . .

Die zwente Unmerfung betrift bas chrifiliche Trauerfpiel inebefonbere. Die Belden beffelben find mehrentheils Martprer. Mun leben wir gu einer Beit, in welcher Die Stimme ber gefunden Wernunft gu laut erfchallet, ale bag jeber Rafens ber, der fich muthwillig, ohne alle Roth, mit Berachtung aller feiner burgerlichen Obliegenheiten. in ben Tob fturget, ben Titel eines Martprers fich anmagen burfte. Bir wiffen itt ju mohl, bie falfchen Martnrer bon ben mabren gu unters fcheiben; wir verachten jene eben fo febr, als mir Diefe verebren, und bochftens tonnen fie und eine melancholifche Thrane uber bie Blindheit und ben Unfinn auspreffen, beren wir bie Menfchheit überhaupt in ihnen fabig erblicken. Doch biefe Thrane ift feine bon den angenehmen, bie bas Trauerfpiel erregen will. Benn baher ber Diche ter einen Martyrer ju feinem Belben mablete baf er ihm ja bie lauterften und triftigften Bemegungegrunde gebe! bag er ibn ja in bie un. umgangliche Rothwendigfeit fete, ben Schritt au thun, durch ben er fich ber Gefahr blos fellet! bag er ihn ja ben Tob nicht freventlich fuchen, nicht hobnisch ertrogen laffe! Conft wird und fein frommer Selb jum Abfcheu, und bie Religion felbft, bie er ehren wollte, fann barunter leiben. Ich habe fcon berühret, bag es nur ein eben fo nichtemurdiger Aberglaube fenn fonnte, ale mir

in bem Banberer Ismen verachten, welcher ben Dlint antrieb, bas Bilb aus ber Dofchee wieder ju entwenden. Es entichulbiget ben Dichter nicht. baf es Zeiten gegeben, wo ein folcher Aberglaube allgemein mar, und ben vielen guten Eigenschaften beffeben fonnte; baf es noch Lanber giebt, wo er ber frommen Ginfalt nichte befrembenbes Denn er fcbrieb fein Tranerfpiel haben murbe. eben fo menig fur jene Zeiten, als er es bestimms te, in Bohmen ober Spanien gefpielt ju merben. Der qute Schriftfteller, er fen von melcher Gats tung er wolle, wenn er nicht blos fchreibet, feinen Dit, feine Gelehrfamteit ju geigen, bat immet bie Erleuchteften und Beften feiner Beit und fetnes Landes in Augen, und nur mas Diefen gefals Ien, mas biefe rubren tann, murbiget er gu fchreis Gelbft ber bramatifche, wenn er fich gu bem Dobel berablagt, lagt fich nur barum ju ihm berab, um ihn gu erleuchten und gu beffern; nicht aber ibn in feinen Borurtheilen, ibn in feiner uns ebeln Denfungeart ju beftarfen.

#### II.

Den gten Man, 1767.

och eine Unmerfung, gleichfalle bas chrift. liche Erauerfpiel betreffend, murbe uber Die Befehrung ber Clorinde gu machen fenn. Co überzeugt wir auch immer bon ben unmittelbaren Wirtungen ber Gnabe fenn mogen, fo wenig fonnen fie und boch auf bem Theater gefals len, mo alles, mas gu bem Charafter Der Derfonen gehoret, aus ben naturlichften Urfachen entfprins gen muß. Bunber bulben wir ba nur in bet pholitalifchen Belt; in ber moralifchen muß alles feinen ordentlichen Lauf behalten, weil bas Theater bie Schule ber moralifchen Belt fenn foll. Die Bewegungsgrunde ju jedem Entichlufs fe, ju jeder Menderung ber geringften Gebanten und Mennungen, muffen, nach Maafgebung bes einmal angenommenen Charaftere, genau gegen einander abgewogen fenn, und jene muffen nic mehr berborbringen, ale fie nach ber ftrengften Bahrheit herbor bringen tonnen. Der Dichter fann die Runft befigen, und, burch Schonbeiten Des Detail, über Digverhaltniffe Diefer Art gu taufchen; aber er taufcht une nur einmal, und fobalb

fobald wir wieder falt merben, nehmen wir ben Benfall, ben er und abgelaufchet bat, guruck. Diefes auf Die vierte Scene bes britten Afte ans gewendet, wurd man finden , baß bie Reden und bas Betragen ber Cophronia Die Elorinde gwar jum Mitleiden hatte bemegen tonnen, aber-viel gu unbermogenb find, Befehrung an einer Berg fon ju mirfen, Die gar feine Unlage gum Guthus fiaemus hat. Benm Zaffo nimmit Clorinde auch bas Cheiffenthum an ; aber in ihrer letten Gtuns be; aber erft, nachdem fie tur; jubor erfahren, bağ ibre Meltern Diefem Glauben gugethan gemes fen: feine, erhebliche Umftanbe, burch welche bie Birfung einer hohern Racht in bie Reihe naturs licher Begebenheiten gleichfain mit eingeflochten wird. Riemand hat'es beffer berftanden , wie weit man in Diefem Stude auf bem Theater ges ben burfe, ale Boltaire, Machbem bie empfinds liche, eble Geele bes Zamor, burch Benfpiel und Bitten, durch Grofmuth und Ermahnungen bes ffurmet, und bis in bas Innerfte erfchuttert wor Den, laft er ihn doch Die Bahrheit bet Religion, an beren Befennern er fo viel Groffes fieht, mehr bermuthen, ale glauben. Und vielleicht wurde Boltaire auch diefe Bermuthung unterbruckt haben, wenn nicht gur Beruhigung bes Bufchquers etwas batte gefchehen muffen.

Gelbft ber Polyeuft bes Corneille ift, in 216. ficht auf beide Unmerfungen, tabelhaft; und wenn es feine Nachahmungen immer mehr geworden find, fo durfte bie erfte Tragobie, Die ben Ramen einer chrifflichen verbienet, ohne 3meifel noch ju erwarten fenn. 3ch menne ein Ctuck, in welchem einzig ber Chrift als Chrift und intes - Ift ein folches Ctuck aber auch reffiret. mobl moglich? 3ft der Charafter bes mahren Chriften nicht etwa gang untheatralifch? Streis ten nicht etwa die ftille Gelaffenheit, die unveran-Derliche Canftmuth , Die feine mefentlichften Buge find, mit bem gangen Gefchafte ber Tragobie, welches Leidenschaften burch Leibenschaften gu reinigen fucht? Biberfpricht nicht etwa feine Ers wartung einer belohnenden Gludfeligfeit nach bies fem Leben, der Uneigennutigfeit , mit welcher wir alle große und gute Sandlungen auf der Bubne unternommen und bolljogen ju feben munfchen? Bis ein Bert bes Genies, bon bem man nur aus ber Erfahrung lernen fann, wie biel Schwie rigfeiten es ju überfteigen vermag, biefe Bebent, lichfeiten unwiderfprechlich miberlegt, mare alfo mein Rath: - man lieffe alle bisberige chrift. liche Trauerfpiele unaufgeführet. Diefer Rath, welcher aus den Bedurfniffen ber Runft berges nommen ift, welcher und um meiter nichte, als febr mittelmäßige Stucke bringen fann, ift bats 25 2 um

um nichts schlechter, weil er ben fcmudern Bemutibien zu Statten fomme, die, ich weiß nicht welchen Schauber empfinden, wein fie Befinnungen, auf die fie fich nur an einer heiligern State gefaßt machen, im Theater zu boren bes tommen. Das Theater foll niemanden, wer es auch ein, Unftog geben; und ich wunschte, daß es auch allem genommenen Anfiose vorbeugen fonns te und wollte.

Eroneat hatte fein Stud nur bis gegen bas En-De Des vierten Aufjuges gebracht. Das übrige hat eine Feber in Bien baju gefiget; eine Fes ber - benn bie Arbeit eines Ropfes ift baben nicht fehr fichtbar. Der Erganger bat, allem Unfeben nach, die Gefchichte gang anbers geenbet, als fie Eronegt ju enden Billens gemefen. Der Tob tofet alle Bermirrungen am beften; barum lagt er beibe fterben, ben Dlint und die Cophronia. Benm Taffo fommen fie beibe babon; benn Clo. rinde nimmt fich mit ber uneigennutgigften Groß: muth ihrer an. Eronegt aber hatte Clorinden verliebt gemacht, und ba mar es frenlich fchmer gu errathen, wie er gren Rebenbuhlerinnen aus einander feten wollen, ohne ben Tob ju Gulfe gu rufen. In einem anbern noch fchlechtern Erquer. fpiele, mo eine bon ben Sauptperfonen gang aus beiler Saut farb, fragte ein Bufchauer feinen Rachbar: Abet woran firbt fie benn? Wor. an? an? am funften Afre; antwortete diefer. In Wahrheit; der funfte Aft ist eine garstige bose Staupe, die manchen hinreißt, dem die ersten vier Afte ein weit langeres Leben versprachen.

Doch ich will mich in die Kritif des Stückes nicht liefer einlaffen. So mittelmäßig et ilt, so ausnichmend ist es vorgestellet worden. Ich sowie, se von der duffern Pracht; denn diese Berbeste ung unsers Theaters erfordert nichts als Geld. Die Kunfe, deren halte dazu nechtig ist, sind ben and in eben der Bollfommenheit, als in jedem andern Lande; nur die Kunfler wollen eben so bezählt fepn, wie in jedem andern Lande, wie in jedem Angalt fepn, wie in jedem andern Lande.

Man muß mit der Borftellung eines Stuckes zufrieden sepn, wenn unter vier, funf Personen, einige vortrefflich, und die andern gut gespielet haten. Ben, in den Nebenrollen, ein Aufänger aber soffe ein Vorfpnagel, so sehr beleidiget, daß er über das Ganze die Nase rümpft, der reise nach Utopten, und bestuche da die vollsommenen Theaten, wo auch der Lichtputzer ein Garrict ist.

herr Echhof war Evander; Evander ist zwar der Bater des Olinis, aber im Grunde boch nicht biel mehr als ein Bertrauter. Indes mag dieser Mann eine Nolle machen, welche er will; man etteinnet ihn in der kleinsten noch immer für den eifen Afteur, und betauert, auch nicht zugleich alle übrige Nollen von ihm sehen zu können. Ein bim Geben zu können. Ein bim

ihm gang eigenes Talent ift biefes, bag er Sittenfpruche und allgemeine Betrachtungen, biefe langweitigen Ausbeugungen eines verlegenen Dichteres, mit einem Anflande, mit einer Innige keit gu fagen weiß, daß daß Tribialfte von diefer Art, in feinem Munde Reuheit und Munte, daß Frofligste Feuer und Leben erhalt.

Die eingestreuten Moralen find Eronegfe bie fle Seite. Er hat, in feinem Cobruis und hier, so manche in einer so schoen nachdrudlichen Alege ausgedructt, daß viele von seinen Berfen als Semi tengen behalten, und von bem Bolle unter die im gemeinen geden verben verden von Beite unter bie im gemeinen zu werden verdienen. Leider sucht er und nur auch öftere gefahrtes Glas für Ebessteine, und wisige Antithesen für gesunden Berstand einzuschwagen. Ber der gestehen Zeiten, in bem etgen uter, batten einebesondere Wirfung auf mich. Die eine,

"Der himmel fann vergeihn, allein ein Priefter nicht.,,

Die anbere,

"Wer folimm von andern denft, ift felbft-ein Bo-

Ich ward betroffen, in dem Parterre eine allgemeine Bewegung, und dassenige Gemurmel. In bemerken, durch welches fich der Benfall ausbudft, wenn ibn bie Aufmerkanfeit nicht ganglich ausbrechen

brechen laft. Theile bachte ich: Bortrefflich! man liebt bier bie Moral; Diefes Darterr findet Gefchmact an Marimen; auf biefer Buhne tonns te fich ein Euripides Ruhm erwerben, und ein Gos. frates murbe fie gern befuchen. Theile fiel es mir jugleich mit auf, wie fchielend, wie falfch, wie anftobig biefe vermeinten Marimen maren, und, ich munfchte febr, bag bie Diffbilligung an jenem -Gemurmle ben meiften Untheil moge gehabt bas ben. Es ift nur Gin Athen gemefen, es wird nur Ein Athen bleiben , wo auch ben bem Pobel das Artliche Gefühl fo fein, fo gartlich mar, baf einer unlautern Moral wegen, Schaufpieler und Dichter Gefahr liefen , bon bem Theater berabaeffurmet ju merben! Ich weiß mobl, bie Gefinnungen muffen in bem Drama bem angenommenen Charafter ber Derfon, melde fie außert, entfprechen; fe tonnen alfo bas Ciegel ber abfoluten Bahr: beit nicht haben; genug, wenn fie poetifch mabr find, wenn wir gefteben muffen , bag diefer Charatter, in biefer Cituation, ben biefer Leibenfchaft, nicht andere ale fo babe urtheilen fonnen. Aber. auch biefe poetifche Bahrheit muß fich, auf einer anbern Geite, ber abfoluten wiederum nabern, und ber Dichter muß nie fo unphilosophisch bens fen, baß er annimmt, ein Menfch tonne bas Bife, um bes Bofen megen, wollen, er fonne nach las fterbaften Grundfagen bandeln, bas Lafterhafte .1 1 berfel:

berfelben erfennen, und boch gegen fich und anbere bamit prablen. Ein folder Menfch ift ein Uns bing, fo grafflich als ununterrichtend, und nichts als die armfelige Buffucht eines fchalen Ropfes, ber fehimmernde Liraben fur Die bochfte Schon-Beit des Trauerfpieles halt. Wenn Ifmenor ein; graufamer Priefter ift, find barum alle Priefter, Mmenore? Man wenbe nicht ein, bag von Drieftern einer falfchen Religion die Rede fen. Go falfch mar noch feine in ber Belt, baf ibre Lebe rer nothwendig Unmenfchen fenn muffen. Drieffer baben in ben falfchen Religionen, fo wie in ber mabren, Unbeil geftiftet, aber nicht weil fie Briefter, fonbern meil fie Bofemichter maren, Die. sum Behuf ihrer fchlimmen Deigungen, die Bors rechte auch eines jeben andern Standes gemiß. braucht batten.

Wenn die Buhne fo unbesonnene Urtheile über bie Priefter überhaupt ertonen laft, was Wunsber, wenn sich auch unter diesen Unbesonnene finen, die sie als die grade Leerstraße zur Holle ausschrepen?

Aber ich verfalle wiederum in die Rritit bes. Studes, und ich wollte von dem Schauspieler. fprechen.

#### III.

### Den 8ten Man, 1767.

Ind wodurch bewirft diefer Schauspieler, (hr. Echaf) daß wir auch die gemeinste Moral (o gern von ihm horen? Mas ist es eigents lich, was ein anderer von ihm zu lernen hat, wenn wir ihn in solchem Falle eben so unterhaltend finden sollen?

Mie Moral muß aus ber Kulle des herzens fommen, von ber ber Mund übergehet; man muß eben fo wenig lange darauf ju denfen, als damit

ju prablen scheinen,

Es verftehet fich alfo bon felbit, baf bie moralifchen Stellen vorzüglich wohl gefernet fenn wollen. Sie muffen ohne Stocken, ohne den ges ringfien Muftob, in einem ununterberchenen Fluffe ber Warte, mit einer Leichtigkeit gesprochen werben, bal-fie keiner Muftrahmungen bes Gebächtniffes, fondern unmittelbare Eingebungen ber gegenwärtigen Loge ber Sacten icheinen.

Eben fo ausgemachtiftes, daßtein falfcher Moeent und muß argmofpnen laffen, ber Atteur plaubere, was er nicht verftebe. Er muß uns durch ben richtigften, ficherften Con überzeugen, daß er ben gangen Sine feiner Worte Durchbrungen habe, Moer Aber die richtige Accentuation ist zur Noth auch einem Papagep beyzubringen. Me weit ist der Alteur, der eine Stelle nur versteht, noch von dem entfernt, der sie auch zugleich empsindet! Worte, deren Sinn man einmal gefaßt, die man sich einmal ins Gedodinis gepräget bat, tassen sich sehe wichtig herfagen, auch indem sich die Seele mit ganz andern Dingen beschäftiget; aber alsbann ist feine Empsindung möglich. Die Seele muß ganz gegenwärtig seyn; sie must ibre Aufmerts samtette einzig und allein auf ihre Neben richten, und die natsen alsbann

Aber auch alebann fann ber Afteur mirflich piel Empfindung baben , und boch feine zu haben fcheinen. Die Empfindung ift überhaupt immet bas freitigfte unter ben Talenten eines Schau-Gie fann fenn, mo man fie nicht ers. tennet; und man fann fie ju erfennen glauben, mo fie nicht ift. Denn bie Empfindung ift et. mas Inneres, bon dem wir nur nach feinen aufs fern Mertmalen urtheilen fonnen. Run ift es moalich, daß gewiffe Dinge in bem Baue bes Rorpers biefe Mertmale entweber gar nicht vers fratten, ober boch fchmachen und gwendeutig mas Der Afteur fann eine gewiffe Bilbung bes Befichts, gewiffe Minen, einen gewiffen Son bas ben, mit benen mir gang andere Sabigfeiten, gant andere Leidenschaften, gang andere Gefinnungen

gu berbinden gewohnt find, ale er gegenwartig aufern und ausdrucken foll. Ift biefes. fo maa er noch fo viel empfinden, wir glauben ibm nicht : benn er ift mit fich felbft im Biberfpruche. Ges gentheile fann ein anderer fo glucflich gebauet fenn; er tann fo' enticheidende Buge befigen; alle feine Dusteln fonnen ibm fo leicht, fo gefchwind au Gebothe fieben; er fann fo feine, fo vielfaltte ae Abanderungen ber Stimme in feiner Gewalt haben; furt, er fann mit allen gur Dantomime erforderlichen Gaben in einem fo boben Grade begluckt fenn, bag er und in benjenigen Rollen, Die er nicht urfprunglich, fonbern nach irgend et. nem guten Borbilbe fpielet, bon ber innigften Empfindung befeelet icheinen wird, ba boch alles, mas er fagt und thut, nichts als mechanische Machaffung ift.

Dhne Zweifel ift diefer, ungeachtet feiner Gleichs gultigfeit und Rafte, bennoch auf bem Heater weitbrauchbarer, als jener. Wenn er lange gewug nichts als nachgeaffet hat, haben sich ends einer Regeln. bey, ihm gesams melt, nach benen er selbst zu handeln anfångt, und durch beren Beobachtung (zu Folge bem Gefege, daß eben die Modificationen der Seele, web de gewisse Beränderungen des Körpers betworbeingen, himbiederum durch diese förperliche Beränderungen bewiffe förperliche Beränderungen bewirfet merben,) er zu einer Art bon

€ 2

Empfindung gelangt; die gwar bie Dauer, bas Reuer berienigen, Die in ber Geele ihren Unfang nimmt, nicht haben fann , aber boch in bem Mugenblicke ber Borftellung fraftig genug ift, etwas pon ben nicht frenwilligen Beranberungen bes Rorpers hervorzubringen, aud beren Dafenn wir faft allein auf bas innere Gefühl guverläßig Schlieffen zu tonnen glauben. Gin folcher Aftene foll 4. E. bie auferfte Buth bes Bornes ausbrus den; ich nehme an, baf er feine Rolle nicht eins mal recht verfichet, bag er die Grunde biefes 3ornes weder hinlanglich ju faffen , noch lebhaft ges nug fich borguftellen vermag, um feine Geele felbft in Born ju fegen. Und ich fage ; wenn et nur die allergröbsten Meuferungen bes Bornes, eis nem Afteur bon urfprunglicher Empfindung abges lernet hat, und getreu nachzumachen weiß'ben haftigen Bang, ben ftampfenben guß, ben raus ben balb freifchenben balb verbiffenen Con, bas Spiel ber Mugenbraunen, bie gitternbe Lippe, bas Rnirfchen ber Babne u. f. m. - wenn er, fage ich, nur Diefe Dinge, Die fich nachmachen lafs fen, fobald man will, aut nachmacht: fo wird baburch unfehlbar feine Scele ein bunfles Gefühl bon Born befallen, welches wiederum in ben Rots per jurud wirft, und ba auch biejenigen Berans berungen bervorbringt, Die nicht blod von unferm Willen abhangen; fein Geficht wird gluben, feis ne

sie Augen werden bligen, seine Muskeln werden schwellen; kurz, er wird ein wahrer Zorniger zu fenn scheinen, ohne es zu senn, ohne im gerings sten zu begreifen, warum er es senn sollte.

Nach diesen Grundsägen von der Empfindung überhaupt, habe ich mir zu bestimmen gesucht, welche äußerliche Merkmale diejenige Empfins dung begleiten, mit der moralische Betrachtungen wollen gesprochen senn, und welche von diesen Merkmalen in unserer Sewalt sind, so daß ste jeder Afteur, er mag die Empfindung seibst has ben, oder nicht, darstellen kann. Mich dunkt Josephodes.

Jebe Moral ift ein allgemeiner Sat ber, als folder, einen Grab von Sammlung ber Seele umd rubiger Ueberlegung verlangt. Er will also mit Gelassenbeit und einer gewissen Kalte gefagt fepn.

Allein dieser allgemeine Sag ift jugleich bas Resultat von Eindrucken, welche individuelle Umflande auf die handelnden Personen machen; er ift tein bloger symbolischer Schluß; er ift eine generalifirte Empfindung, und als diese will er mit Feuer und einer gewissen Begeisterung gesprochen fepn.

Folglich mit Begeisterung und Gelaffenheit,

E 3. Richt

Richt andere; mit einer Mifchung von beiben, in ber aber, nach Beschaffenheit ber Situation, balb diefes, balb jenes, hervorsticht.

Ift die Situation ruhig, fo muß fich die Geele durch die Moral gleichfam einen neuen Schwung geben wollen; fle muß über ihr Sluck, oder ihre Pflichten, blos darum allgemeine Betrachtungen ju machen scheinen, um durch diese Allgemeinheit selbst, jenes desto lebhafter zu geniessen, diese besto williger zu beobachten.

Ift die Situation hingegen heftig, so muß sich bie Seele durch die Moral (unter welchem Worte ich jede allgemeine Betrachtung verstebe) gleicheam von ihrem Fluge jurucholen; sie muß ihren Leidenschaften das Unsehen der Bernunft, fürmischen Unsbrüchen den Schein vorbedächtlicher Entschliefungen geben ju wollen scheinen.

Jenes erfobert einen erhabnen und begeifter. ten Lon; diefes einen gemäßigten und feyerlichen. Denn dort muß das Raifonnement in Affett entbrennen, und hier der Affett in Raifonnement fich austüblen.

Die meiften Schauspieler febren es gerabe um. Gie poltern in heftigen Situationen bie allges meinen Betrachtungen eben so flurmifch beraus, als das liebrige; und in rubigen, beten fie biefels ben eben so gelaffen her, als das liebrige. Daber geschiebt es benn aber auch, daß fich die Morad weber

weder in den einen, noch in den andern ben ihnen ausnimmt; und daß wir fie in jenen eben so uns natürlich, als in diesen langweilig und kalt finden. Sie überlegten nie, daß die Stückeren von dem Grunde abstechen muß, und Gold auf Gold brodiren ein elender Geschmack ist.

Durch ihre Geftus verberben fle vollends alles, Sie wiffen weber, wenn fle beren baben machen follen, noch was fur welde. Sie machen gemeiniglich zu viele, und zu unbebeutenbe.

Wenn in einer heftigen Situation Die Geele fich auf einmal zu fammeln fcbeinet, um einen überles genden Blid auf fich, ober auf bas, mas fie ums giebt, ju merfen ; fo ift es naturlich, baf fie allen Bewegungen bes Rorpers, bie bon ihrem blogen Billen abhangen, gebieten wirb. Nicht bie Stimme allein wirb gelaffener; bie Glieber alle geras then in einen Stand ber Rube, um bie innere Rube auszudrucken, ohne bie bas Auge ber Bers nunft nicht wohl um fich fchauen fann. Mit eins tritt ber fortichreitende Ruß feft auf, die Urme fins fen, ber gange Rorper gieht fich in ben magrechten Ctanb : eine Daufe - und bann Die Refferion. Der Mann fieht ba, in einer fenerlichen Stille, ale ob er fich nicht ftobren wollte, fich felbft gu boren. Die Reflegion ift ans, - wieber eine Daufe - und fo wie bie Refferion abgezielet, feine Leidenschaft entweber ju maßigen, ober aubefeuern,

feuern, bricht er entweder auf einmal wieder los, oder fester Almälig das Spiel seiner Glieder wieder im Gang. Nur auf dem Gesticke bleiben, während der Reskezion, die Spusen des Alfestis; Mix ne und Ange sind noch in Bewegung und Feuer; denn wir haben Mine und Auge nicht so urplöglich in unserer Gewalt, als Juß und Hand. Und biereinn dann, in diesen ausdrückenden Minen, in diesen entbraunten Auge, und in dem Nubestande des ganzen übrigen Aberers, bestehet die Mischung von Feuer und Lätte, mit welcher ich glaube, daß die Woral in bestigen Strucken.

Mit eben biefer Mifchung will fie auch in rubis gen Situationen gefagt femn; nur mit bem Unter. fchiebe; baf ber Theil ber Uftion, welcher bort ber feuriae mar, bier bertaltere, und welcher bort ber faltere mar, bier ber feurige fenn muß. Debmlich : ba die Grele, menn fie nichts als fanfte Empfinduns gen bat, burch allgemeine Betrachtungen biefen fanften Empfindungen einen bobern Grad von Lebe haftigfeit zu geben fucht, fo wird fie auch die Glieber bes Rorpers, bie ihr unmittelbar ju Gebothe feben, bagu bentragen laffen ; bie Danbe merben in poller Bemegung fenn; nur ber Ausbruck bes Ges fichte tann fo geschwind nicht nach, und in Mine und Huge mirb noch bie Rube berrichen, aus ber fie ber übrige Rorper gern beraus arbeiten mochte. IV.

### IV.

Den 12ten Man, 1767+

Der von mas für Urt find bie Bewegungen ber hande, mit welchen, in rubigen Situationen, bie Moral gesprochen ju fepn liebet?

Bon ber Chironomie ber Alten, bas iff, bont bem Inbegriffe ber Regeln, welche bie Ulten ben Bewegungen ber Sande vorgeschrieben hatten, miffen wir nur febr menig; aber biefes miffent mir, baf fie bie Sanbefprache qu einer Bollfom. menbeit gebracht, bon ber fich aus bem, mas unfere Rebner barinn gu leiften im Stanbe find, faum Die Moglichfeit follte begreifen laffen. Bit fcheinen von biefer gangen Sprache nichts als ein ungrtifulirtes Gefchren behalten gu haben; nichts als bas Bermogen, Bewegungen gu machen, obs ne au miffen, wie biefen Bewegungen eine firirte Bedeutung ju geben, und wie fie unter einander ju perbinden, baf fie nicht blos eines einzeln Cinnes, fonbern eines gufammenhangenben Berfanbes fåbig werben.

Ich bescheibe mich gern, daß man, ben ben Miten, ben Pantomimen nicht mit bem Schaufpieler vermengen muß. Die Dande bes Schauspielers waren ben weiten fo geschwäßig nicht, als die Schnbe best Pantomimens. Den biesem vertraten fie die Setelle ber Sprache; ben biesem bertraten fie murden Rachbeuef berfelben vermeheren, und burch ihre Bewegungen, als natürliche Zeichen ber Dinge, ben verabrebeten Zeichen ber Stimme Wahrheit und Leben verschaften helfen. Ben bem Pantomimen waren die Bewegungen der Bantomit blos natürliche Zeichen; viele berfels ben hatten eine conventionelle Bedeutung, und dies fer mußte fich ber Schauspieler ganzlich enthalten.

Er gebrauchte fich alfo feiner Sanbe fparfamer, als ber Pantomime, aber eben fo wenig vers gebens, ale biefer. Er rubrte feine Sand, wenn er nichte bamit bedeuten ober verffarfen fonnte. Er mußte nichte bon ben gleichgultigen Bemes gungen, burch beren beftanbigen einformigen Gebrauch ein fo großer Theit von Schaufpiefern, befondere bas granengimmer, fich bas vollfomme. ne Unfeben bon Dratpuppen giebt. Bald mit ber rechten, balb mit ber finten Sand, bie Salfte einer frieplichten Achte, abwarte vom Rorper, befchreiben, ober mit beiben Sanben jugleich bie Luft von fich megrubern, beifit ihnen, Aftion bas Ben: 'und wer es mit einer gewiffen Sangmeiffer. gragie gu thun genbt ift, o! ber glaubt, und bezaubern ju tonnen.

3d weiß wohl, daß felbft hogarth ben Gchanfpielern befiehlt, ihre Sand in fconen Schlane genlinien bewegen gu lernen; aber nach allen Geje ten, mit allen moglichen Abanderungen, beren bie fe Linien, in Aufebung ihres Schwunges, ihrer Grofe und Dauer, fabig find. Und enblich befiehlt er es ihnen nur jur liebung, um fich jum -Mgiren baburch geschickt zu machen, um ben Mcs men bie Biegungen bes Reites gelaufig zu machen ; nicht aber in ber Meinung, baf bas Mgiren felbft in weiter nichts, als in ber Befchreibung fob cher fcbonen Linien, immer nach ber nehmlichen Direftion, beftebe.

Weg alfo mit biefem unbebrutenben Wortebras, vornehmlich beb moralifchen Stellen wes mit ibm! Reig am unrechten Drte, ift Uffettation und Grimaffe; und eben berfelbe Deiz, ju oft bitte ter einander mieberholt, mirb falt und endlich edel. Ich febe einen Schulfnaben fein Goruchelchen auffagen; wenn ber Schaufpieler allgemeine Betrachtungen mit ber Bewegung, mit welcher man in ber Menuet Die Sand glebt, mir sureicht, ober feb ne Moral gleichfam bom Rocken fpinnet.

Rede Bemegung, melde bie Sand fen moralifden Stellen macht, muß bebeutent fenn. fann man bis in bas Dablerifche bamit geheit; wenn man nur bas Pantomimifche vermeibet. Es wird fich vielleicht ein andermal Gelegenheit D a finben,

finden, diefe Gradation von bedeutenben ju mabs lerifchen, von mablerifchen zu pantomimifchen Geften, ihren Unterfchied und ihren Gebrauch, in Benfpielen ju erlautern. Int murbe mich biefes ju weit fubren, und ich merfe nur an, bag es uns ter den bedeutenden Geffen eine Art giebt, Die ber Schaufbieler vor allen Dingen mohl ju beobs achten hat, und mit benen er allein ber Moral Licht und Leben ertheilen fann. Es find biefes mit einem Borte, bie individualifirenden Geffus. Die Moral ift ein allgemeiner Cat, aus ben befonbern Umffanben ber bandelnden Perfonen gegos gen; burch feine Allgemeinheit wird er gewiffer. magen ber Sache fremd, er wird eine Ausschweis fung, beren Begiebung auf bas Gegenwartige von bem weniger aufmertfamen, ober weniger fcharffinnigen Bubdrer, nicht bemerft ober nicht begrif. fen mirb. Mann es baber ein Mittel giebt, bies fe Begiehung finnlich ju machen, bas Symbolifche ber Moral wiederum auf das Unschauende gurucks aubringen, und wann biefes Mittel gemiffe Geftus fenn fonnen, fo muß fie ber Schauspieler ja nicht au machen verfaumen.

Man wird mich aus einem Erempel am beffen berfeben. Ich nehme es, wie mir es ist bers fällt; ber Schaufpieler wird sich ohne Muhe auf noch weit einseuchtenbere besinnen. — Wenn Dlint sich mit der Hofnung schneichelt, Gott wers

be das Berg bes Alabin bewegen, daß er fo graus sam mit ben Chriften nicht verfahre, als er ihnen gebrobet: fo fann Svander, als ein alter Mann, nicht wohl anders, als ihm die Betrieglichfelt uns fert hofnungen zu Gemuthe fubren.

"Bertraue nicht, mein Gobn, Sofnungen, Die betries gen!,,

Stin Sohn ist ein feuriger Jungling, und in der Jugend ist man vorzüglich geneigt, sich von der Zufunft nur das Beste zu versprechen.

"Da fie ju leichtlich glaubt, irrt muntre Jugend oft.,, Doch indem befinnt er fich, daß bas Alter zu dem entgegen gefetzen Fehler nicht weniger geneigt ift; er will ben unverjagten Jüngling nicht gang nichteschlagen, und fähret fort:

"Des Alter qualt fich felbft, weil es zu wenig boft.,, Diese Sentengen mit einer gleichgultigen Aftion, mit einer nichts als schönen Sewegung des Ars mes begleiten, wurde weit schlimmer seyn, als sie san ohne Aftion hersagen. Die einzige ihnen ans semssene Aftion ist die, welche ihre Allgemeins beit wieder auf das Besondere einschränkt. Die Zeile,

"Da fie zu leichtlich glaubt, irrt muntre Jugend fich,, muß in dem Zone, mit dem Gestu der väterlichen Barnung, an und gegen den Olint gesprochen werden, weil Olint est ist, deffen unerfahrneleicht.

Ð 3

glaus



glaubige Jugend ben bem forgfamen Alten biefe Betrachtung veranlaßt. Die Zelle hingegen,

"Das Alter qualt fich felbft, weil es zu wenig boft,, erfodert den Son, das Achfelgucken, mit dem wie unfere eigene Schwachheiten zu gesteben pflegen, und die Sande muffen fich northwendig gegen die Bruft ziehen, um zu bemerken, daß Evander biesen Sah aus eigener Erfahrung habe, daß er felbft der Alte fep, von dem er geste,

Es ift Zett, daß ich von diefer Ansschweifung uber ben Bertrag der moralifchen Stellen, wieder jurudfomme. Das man Lebreriches darinn findet, hat man lebiglich den Bepfpielen des Drn. Ecthof ju danken; ich habe nichts als von ihnen richtig zu abstrahiren gesucht. Die leicht, wie angenehm ist es, einem Kunstler nachzusorfchen, dem das Sute nicht blos gelingt, sondern der es macht?

Die Rolle der Clorinde ward von Madame Benfeln gespielt, die ohnstreitig eine von den besten Altricen ist, welche das deutsche Theater jemalt gesärt hat. Ihr besondere Worzug ist eine fehr richtige Deslamation; ein falscher Accent wird ihr schwerlich entwischen: sie weiß den vertvorrensten, holprichsten, dunfelsten Wers, mit einer Leichtigkeit, mit einer Präcisson zu sagen, daß er durch ihre Stimme die deutlichste Erlätung, ben vollkändigsen Commentar erhält. Sie verbin-

bet damit nicht felten ein Raffinement, welches entweder von einer febe glicklichen Empfindung, oder von einer febr richtigen Beurtheilung zeuget. Ich gkaufe die Liebeserklärung, welche sie bem Olint fut, noch zu hören:

"—Erfenne mich! Ich tann nicht idnger foweigen; "Berfelung ober Stol feb niedern Seelen eigen. "Dine if in Gelabe, und ich bin außer neit — "Bewundernd fab ich oft in Lrieg und Schlacht nach

"Dein hert, bas ver fich felbft fich ju entbeden

"War wider meinen Ruhm und meinen Stoll im Streite. "Dein Unglud aber reift die game Seole bin,

"Und ist erkenn ich erft wie klein, wie schwach ich bin.
"Int, ha dich alle die, die dich verehrten, baffen,
"Da du zus Bein bestimmt, von sebermann verlagen,
"Berbrechern gleich gestellt, unglücklich und ein Ebriste,
"Dem surchtbarn Tode nah, im Tod goch elend bist :
"Ist wag iche ju gesten : ist kenne meine Triebe!

Wie fren, wie ebel mar diefer Ausbruch! Welches Feuer, welche Jubrunk befeelten jeden Zon! Mit welcher Judringlichfeit, mit welcher liebenfloden mung bes herzens fprach ihr Mitieto! Mit welcher. Entschlossenderi ging sie auf das Bekenning ihrer liebe los! Aber wie unerwartet, wie überraschend brach sie auf einmak ab! und vereänderte auf einmal Stimme und Blick, und die gange Haltung des Adre

Rorpers, ba es nun barauf anfam, bie burren Borte ihres Befentniffes ju fprechen. Die Augen jur Erbe gefchlagen, nach einem langfamen Seufzer, in bem furchtsmen gezogenen Tone ber Berwirrung, fam einblich,

"3d liebe bich , Dlint , -

heraus, und mit einer Wahrheit! Auch ber, ber nicht weiß, ob die Liebe fich so erklart, empfand, daß fie fich so erklaren sollte. Sie entschloß fich als Helbinn, ihre Liebe zu gestehen, und gestand fie, als ein zärkliches, schambaftes Weib. So Kriegerinn als sie war, so gewöhnt sonst in allem zu mannlichen Sitten: behielt das Weibliche boch bier die Oberhand. Kaum aber waren sie hervor, diese der Sitts samfett so schwere Worte, und mit eins war auch jener Lon der Frenmuthigseit wieder da. Sie suhr mit der forglossessen eebhaftigseit, in aller der undeklimmerten Sige des Affetts sort:

- - Und folg auf meine Liebe,

"Stoll, daß dir meine Macht bein Leben retten tann; "Bieth ich dir hand und hert, und Kron und Putspur an.

Denn die Liebe äußert sich nun als großmuthige Freundschaft: und die Freundschaft spricht eben so breist, als schächtern die Liebe.

#### V

Den 15ten Man, 1767.

sift unftreitig, baß bie Schauspielerinn burch biefe meisterhafte Abfegung ber Borte.

"Ich liebe bich, Olint, -

ber Stelle eine Schonheit gab, von der fich ber Dichter, ben dem alles in dem nehmlichen Fluft von Worten baber raufcht, nicht das geringste Bretbient beymesten fann. Aber wenn es ihr doch gefallen hatte, in diesen Werfeinerungen ihrer Nolle fortufahten! Bielleicht besorgte sie, den Geist des Dichters gang zu verfeblen; oder vielleicht schwe fiebe den Worwurf, nicht das, was der Dichter sagt, sondern mad er hatte sagen sollen, gespielt zu haben. Aber welches Lob konnte größer seyn, als so ein Worwurf? Frensich muß sich nicht jeder Schuspeiler einbilden, dieses do verbienen zu können. Denn sonst mochte est mit den armen Dichtern übel ausseben.

Eronegt hat mahrlich ans feiner Clorinde ein febr abgefchmacttes, mibermartiges, baffliches Ding gemacht. Und bem ohngeachtet ift fie noch ber einzige Charafter, ber und ben ihm interefis

ret. So fehr er die schone Natur in ibr verfehlt, so thut doch noch die plumpe, ungeschlachte Nawent einige Wirfung. Das macht, weil die übergen Charaftere gang außer aller Natur sind, und wir doch noch leichter mit einem Oragoner von Weibe, als mit himmelbrütenden Schoarmern spmpathisten. Rur gegen das Ende, wo sie mit in den begeisterten Don fatt, wird sie uns eben so gleichgultig und ekel. Alles ist Widerspruch in ibr, und immer springt sie von einem Ausgersten und das andere. Raum hat sie ihre Liebe ertlart, so fitzt sie bingu:

"Und wenn du zweifeln fannft -- fo gittre !

So sittre? Dlint foll sittern? er, ben fie so ofc, in dem Tumulte der Schlacht, unerschrocken unter den Streichen des Todes geschen? Und foll wor ihr sittern? Was will sie denn? With sie ihm die Angen ausfrahen? — D wennes der Schaus spielerinn eingefallen wäre, für diese ungezogene welbliche Gasconade "so sittre!, " zu sagen: ich sitter! Sie somme sittern, so viel sie wollte, ihre Liebe verschmäht, ihren Stolz beseidigetzu finden. Das wäre sehr natürlich gewesen. Aber es von dem Diint verlangen, Gegenliebe von ihm, mit dem Messer an der Gurget, sodern, das ift so unartig als lächertich.

Doch was batte es geholfen, den Dichter ein nen Angenblick langer in den Schranten des Mobilftandes und der Mäßigunggu erhalten? Er fahrt, fort, Clorinden in dem wahren Zone einer befofs, feinen Marquetenderinn rasen zu lassen; und da findet keine Linderung, keine Bemantelung mehr. Statt.

Das einzige, was die Schauspielerinn zu feinem Besten noch thun konnte, ware vielleicht diefes, wenn fie sich von feinem wilden Feuer nicht so gang hinreisen lieffe, wenn sie ein wenig an sich hielte, wenn sie die außerste Buth nicht mit den außersten Unstrengung der Stimme, nicht mit den gewaltsamsten Gebehrben ausbrückte.

Wenn Chatefpear nicht ein eben fo großer Schaufpieler in ber Mudubung gemefen ift, ale er ein bramatifcher Dichter mar, fo hat er boch mes niaftens eben fo aut gewußt, mas zu ber Runff bes einen, als mas zu ber Runft bes anbern ge: boret. Ja vielleicht batte er über bie Runft bes erftern um fo viel tiefer nachgebacht, weil er fo biel meniger Genie bagu batte. Benigftens if iedes Bort, bas er bem Samlet, wenn er die Ros modianten abrichtet, in ben Dund legt, eine gols bene Regel fur alle Schaufpieler, benen an einem vernunftigen Benfalle gelegen ift. ;, 3ch bitte Euch , laft er ihn unter andern ju den Rombs Dianten fagen, "fprecht bie Rebe fo, mie ich fie E 2 "Euch à.

"Euch vorsagte; die Zunge muß nur eben bars juber hinlaufen. Aber wenn ihr mit fie so hers jausballet, wie est manche von unfern. Schausspielern thun: sicht so ware mir es eeben so lieb gewesen, wenn ber Stadtschrenger meine Werse gesigewesen, wenn ber Stadtschrenger meine Werse gesigewesen, wenn ber Stadtschrenger meine Werse gesigewesen, wie der Auch durchsägt mirmit einer Land, micht so sehr die Luft, sondern macht alles bubschwartig; benin mitten in dem Strome, mitten in "dem Sturme, mitten, so zu reden, in dem Wirssbellwinde der Leibenschaften, mußt ihr noch eishnen Grad von Mäßigung beobachten, der ihnen "das Slatte und Seschmeldige giedt.

.. Man fpricht fo viel von bem Feuer bes Schaus fpielers; man gerftreitet fich fo fehr, ob ein Schaufpieler ju viel Teuer baben fonne. Menn Die. welche es behaupten, jum Beweife anfuhren, baß ein Schaufpieler ja mobl am unrechten Orte bef. tig, ober menigftene heftiger fenn tonne, ale es bie Umftanbe erfobern: fo haben die, melche es leug. nen, Recht gu fagen, bag in folchem Salle bet Schaufpieler nicht ju viel Reuer, fonbern gu menig Berffand jeige. Ueberhaupt fommt es aber wohl darauf an, mas wir unter bem Borte Reuer perfteben. Wenn Gefchren und Rontorfionen Keuer find, fo ift es mohl unftreitig, bag ber Ul. teur barinn ju weit geben fann. Befteht aber bas Feuer in ber Gefchwindigfeit und Lebhaftigfeit, mit welcher alle Stude, Die ben Afteur ausmachen,

bad ihrige batu bentragen, um feinem Gbiele ben Edein ber Bahrheit ju geben: fo mußten wir biefen Schein ber Babrheit nicht bis gur aufers fen Illufion getrieben ju feben munfchen, menn es moglich mare, bag ber Schaufpieler alljuviel Fenet in biefem Berftanbe anwenden fonnte. Es fann alfo auch nicht biefes Reuer fenn , beffen Dagigung Chatefpear , felbft in bem Etrome , in bem Sturme, in bem Birbelminbe ber Leibenfchaft verlangt: er muß blos jene Deftigfeit ber Stims me und ber Bewegungen mennen; und ber Grund ift leicht ju fin ben; warum auch ba, mo ber Dich. ter nicht die geringfte Dagigung beobachtet bat, bennoch ber Schaufpieler fich in benden Studen magigen muffe. Es giebt wenig Stimmen , bie in ihrer außerften Unftrengung nicht widermartig wurden; und allgu fcnelle, allgu ffurmifche Bewegungen merben felten ebel fenn. Gleichwohl . follen weder unfere Angen und unfere Dhren belei. biaet merben ; und nur alebenn, wenn man ben Meuferung ber beftigen Leibenschaften alles pers meibet, mas biefen ober jenen unangenehm fenn tonnte, baben fie bas Glatte und Gefchmeidige, welches ein Samlet auch noch ba von ihnen verlengt, wenn fie ben bochften Ginbruck machen, und ihm bas Gemiffen verftodter Frebler aus bem Schlafe fcbrecten follen.

Die

B .

Die Runft bes Schaufpielers ftebet bier, amis fchen ben bilbenben Runften und ber Poefie , mit. ten inne. Alle fichtbare Dableren muß gwarbie Schonbeit ihr hochftes Gefet fenn; boch als trang fitorifche Mahleren braucht fie ihren Stellungen iene Rube nicht immer zu geben, welche bie alten Runftwerfe fo imponirend macht, Gie barf fich, fre muß fich bad Bilbe eines Tempefta, bad Freche eines Bernini oftere erlauben; es bat ben ibralle das Ausdruckende, welches ihm eigenthumlich ift; phne bas Beleidigenbe ju baben, bas es in ben bilbenben Rimften burch ben permanenten Stant erhalt. Mur muß fie nicht allgulang barinn bermeilen; nur muß fie es durch die borbergebenben Demeaungen allmalia vorbereiten, und burch bie barauf folgenden wiederum in ben allgemeinen Son des Boblanftandigen auflofen; nur muß fie ihm nie alle Die Ctarte geben, ju ber fie ber Dichs ter in feiner Bearbeitung treiben fann. Denn fie ift gwar eine flumme Doefte, aber die fich unmits telbar unfern Mugen berffanblich machen will ; und jeber Ginn will gefchmeichelt fenn, wenn er bie Begriffe, bie man ibm in bie Geele ju bringen gies bet, unverfalfcht überliefern foll.

Es tonnte leicht fenn, daß fich unfere Schaue Wieler ben der Dafigung, ju ber fie Die Runft auch in ben heftigften Leibenschaften verbinbet; in Unfehring bes Benfalles, nicht allzuwohl befin-3:3

ben burften. - , Aber welches Benfalles? -Die Gallerie ift frenlich ein großer Liebhaber bes fermenden und Tobenden, und felten wird fie ermangeln, eine gute Lunge mit lauten Sanden gu erwiedern. Much das beutfche Parterr ift noch giemlich von diefem Gefchmacke, und es giebt 21f. teurs, bie fchlau genug bon biefem Gefchmacke Bortbeil zu gieben miffen. Der Schlafrigfte raft fich. gegen bas Ende ber Scene, wenn er abgeben foll, jufammen, erhebet auf einmal bie Stimme. und überladet die Aftion , ohne gu überlegen , ob Der Ginn feiner Rebe biefe bobere Unftrengung auch erfobere. Dicht felten widerfpricht fie fogar ber Berfaffung, mit ber er abgeben foll; aber was thut bas ihm? Genug, baf er bas Parterr badurch erinnert hat, aufmertfam auf ihn ju fenn, und wenn es die Gute haben will, ihm nachguflats Rachgifchen follte es ibm! Doch leiber ift es theils nicht Renner genug, theile ju guthersig, und nimmt die Begierbe, ibm gefallen ju mollen, fur Die That.

Ich getraue mich nicht, von ber Aftion ber übrigen Schaufpteler in biesem Sinde etwas ju fagen. Wenn sie nur immer bemüht seyn muße, Behler zu bemänteln, und das Mittelmäsige geltend zu machen: fo fann auch der Beste nicht anders, als in einem sehr zweydeutigen Lichte ers scheinen. Wenn wir ihn auch den Berdruß, den

und ber Dichter berurfacht, nicht mit entgeften laffen, fo, find wir boch nicht aufgeraumt genug, ibm alle die Gerechtigfeit zu erweifen, die er berbienet.

Den Befchluß bes erften Abende machte ber Triumph ber vergangenen Beit, ein Luftfpiel in einem Mufjuge, nach bem Frangofifchen bes fe Grand. Ed ift eines von den bren fleinen Studen, welche le Grand unter bem allgemeinen Sittel. ber Triumph ber Beit, im Jahr 1724 auf Die . framoffche Bubne brachte, nachbem er ben Stoff beffelben, bereits einige Sabre vorher, unter ber Auffchrift, die lacherlichen Berliebten , behandelt, aber wenig Benfall bamit erhalten batte. Einfall, ber baben jum Grunde liegt, ift brollig genug, und einige Situationen find febr lacher. lich. Rur ift bas tacherliche von ber Urt, wie es fich mehr fur eine fathrifche Ergablung , ale auf bie Bubne fchickt. Der Gieg ber Zeit über Schons beit und Jugend matht eine traurige Jbee; bie Gins bilbung eines fechetigjahrigen Gede und einer eben fo alten Rarrinn, bag bie Beit nur uber ib. re Reife feine Gewalt follte gehabt haben, ift zwar lacherlich; aber biefen Geet und Diefe Marrinn felbft ju feben, ift efelhafter, als lacherlich.

Den 19ten Man, 1767.

och habe ich der Anreden an die Zuschauer, vor und nach dem großen Stucke des er sten Aben Ben flen Abends, nicht gedacht. Sie schreiben sich von einem Dichter her, der es mehr als irgend ein anderer versieht, tiessinnigen Berstand mit Wis auszuheitern, und nachdeutlichem Ernsste die gefällige Mine des Scherzes zu geden. Womit könnte ich diese Victore besser zu geden. Womit könnte ich diese Victore besser zu geden. Dier sind sie meinen Lesern ganz mittheile? Dier sind sie. Sie bedurfen feines Commensars. Ich wunsche nur, daß manches darinn nicht in den Wind gesagt sey!

Sie wurden bende ungemein mobl, die erstere mit alle bem Anftande und ber Burde, und die andere mit alle der Barme und Feinheit und einschmeichelnden Berbindlichfeit gesprochen, die ber besondere Inhalt einer jeden ersorderte.

# Prolog.

## (Gesprochen von Madame Lowen.)

Shr Freunde, benen bier das mannichfache Spiel Dre Menfchen, in der Kunst der Nachahmung geffiel:

Ihr, die ihr gerne weint, ihr weichen, bestern Seelen, Wie schön, wie ebei ift die Lus, sich so ju qualen; Wenn bald die siese Thean, indem das herz erweicht. In Artischeltt zerschmitzt still von den Wangen schleicht, Hald die beichtluste Seel, in jeder Nere erschüttert, Im Leiden Wollus fählt, und mit Verguusen zittert. Dat fat, ist diese Runk, die so Eur Herz gerschmeltt, Der Leidenschaften Strom, so durch Eur Innes wältt, Verzuügend, wenn sie rübet, entzüdend, wenn sie schre

Bu Mitleid, Menschenlieb', und Sebelmuth erwecket, Die Sittenbilderinn, die jede Augend lehrt, In die nicht Eurer Gunft, und Eurer Pflegeswerth ?

Die Juricht senbet fie mitlebig auf die Erde, Aum Seften des Barbars, damit er menschlich merde; Weibt fie, die Lehretinn der Konige zu sepn, Mit Warve, mit Genie, mit Feur vom himmel ein :

Deift

Seift fie, mit ihrer Macht, durch Ebranen ju ergehen, Das flumpfefte Gefühl der Menischenliede wegen; Durch füge Perzensaugff, und angenichmes Graun Die Bosheit bandigen, und an den Geelen daun; Wohlthatig für den Staat, den Wüthenden, den Wifben,

Bum Menfchen, Burger, Freund, und Patrioten bilben.

Befene fideten war ber Staaten Sicherheit.
Als Ketten an der hand ber Ungerechtigkeit:
Doch bect noch immer Lift ben Bofen vor dem Richter,
Und Macht wird oft der Sous erbabner Bösemichter,
Wer rächt die Unschuld dann? Web dem gedrücken,
Etaat,

Der, flatt der Tugend, nichts, als ein Gefethuch hat! Gefete, nur ein Zaum der offenen Berbrechen, Gefene, die man lehrt des hases Urtheil fprechen, Gefene, die man lehrt des hases Urtheil fprechen, Benn ihnen Eigennut, Stolj und Partheilichfeit für eines Solons Gefit, den Geist der Oridung leibt! Da lernt Bestedung bald, um Strasen ju entgeben, Das Schwerdt der Wosestat aus ihren Handen breben: Da pflanzet Perschöbegier, sich freuend des Werfalls Der Redlickeit, den Inf der Frevbeit auf den Inf. Alle Der Redlickeit, den fie vertritt, in Schimpf und Banden - fcmachten,

Und das bluticuld'ge Beil ber Themis Unfchuld folach-

3 4

Wenn

Benn ber, ben tein Gefet fraft, ober ftrafen tann, Der ichlaue Bofemicht; ber blutige Tyrann, Wenn ber bie Unichuld bratt, wer wagt es, fie ju beden?

Den sichert tiefe Alf, und biefen mafnet Schreden.
Wer ift ihr Genius, ber fich entgegen legt?

Mer? Sie, bie ist den Dolch, und ist die Geissel trägt, Die unerschroche Kunft, die allen Misgestalten
Strasfofer Ehorbeit wagt den Spiegel vorzibalten:
Die das Geweb' enthallt, worin sich List verspinnt,
Und ben Eprannen sagt, das sie Eprannen find;
Die, ohne Menschenfurcht, vor Khroten nicht erblödet,
Ind mit des Donners Stimm ans Berg ber Fürsten rebet;

Setronte Morber ichrectt, ben Efrgein nuchtern macht, Den Beuchler guchtiget, und Thoren fluger lacht: Gie, ble jum Unterricht die Lodten lägt ericheinen, Die große Runft, mit ber wit lachen, ober weinen.

Sie fand in Griechenland Schut, Lieb', und Lehrbe gier;

In Rom, in Gallien, in Albion, und — hier. Bbr, Freunde, habt hier oft, wenn ihre Ebranen floffen, Wit edler Weichlichfeit, die Euren mit vergoffen;

1000

40 Tu. 51 M N N .

Sabt redlich Euren Schmer; mit ihrem Schmer; ver-

Und ihr aus voller Bruft den Benfall jugemeint: Wie sie gehast, geliebt, gehosset, und gescheuet, Und Surer Menschlichkeit im Leiben Such ersteuet. Lang bat sie sich umsonst nach Tuben umgesehn: In Hamburg sand sie Schus: bier sey denn ihr Athen! Her, in dem Schoof der Auh, im Schuse weiser Gonner,

Semuthiget burch Lob, vollendet burch ben Renner; Sier reifet — ja ich municht, ich boff, ich meistag' es! — Ein swepter Rofeius, ein zwepter Sophofles, Der Graciens Rothurn Germaniern erneure: Und ein Theil Dieses Rubms, eife Gouner, wird ber Eure.

D fend beffelben werth! Bleibt Eurer Gute gleich, Und bentt, o bentt baran, gang Beutschland fieht auf Euch!

# Epilog.

## (Gesprochen von Madame Benfel.)

Ceht bier! fo ftandhaft firbt ber aberjeugte Ebrik!
Co lieblos haffet ber, dem Irrthum nublich ift,
Der Barbarep bebarf, damit er seine Sache,
Sein Ansedn, feinen Traum, ju Lebren Gottes mache.
Der Geist des Irrthums war Berfolgung und Gerbalt,
Wo Blindheit für Berdienft, und Furcht für Andacht

So konnt er fein Gespinft von Lügen, mit den Bligen Der Majefiat, mit Gifft, mit Neuchelmord beschügen. Wo tieberzeugung fehlt, macht Jurcht ben Mangel gut: Die Wahrheit überführt, ber Jerthum sobert Blut. Borfolgen muß man die, und mit dem Schwerdt befeh.

ren,

Die anders Glaubens find, als die Ismenoes lebren. Und mander Mabin fieht Staatsflug ober fomach, Dem schwarzen Blutgericht be eilgen Wörder nach, Und muß mit feinem Schwerbt den, welchen Erdumer bassen.

Den-Freund, den Martyrer ber Babrheit murgen laffen,

Abfchenliche Meisterfück der herrschsucht und der Lift, Wofür kein Name hart, kein Schimpswert lieblos ist: O Lebre, die erlaubt, die Gottheit selbst migbrauchen, Ju ein unschuldig hert des Hasse Lolch zu tauchen, Dich, die ihr Blutpanier oft über Leichen trug, Dich, Greuel, zu verschmähn, wer leibt mir einen Fluch. Ihr Freund, in deren Bruft der Meuscheie ebt eine me

Laut fur Die Selbinn fprach, als Sie bem Priefter Grim-

Ein schuldlos Opfer ward, und für die Mahrheit sant!
Habt Dank für dies Gefühl, sür jede Thrüne Dank!
Pate irtt, verdient nicht Zuch des Hasse obertes!
Was Menschen bassen leden, ist eine Lehre Gottes!
Uch! liebt die Irrenden, die ohne Boshait disnd,
Wwar Schwädere vielleicht, doch immer Menschen sind.
Beledret, duldet sies und jwingt nicht die zu Edrägeng.
Die sonst ein Wormurf trift, als daß sie anders mähnend
Mechtschaffen ist. der Mann, den, seinem Glauben treu, zu
Nichts zur Werstellung zwingt, zud böser Heuckeley:
Der für die Wahrheit glübt, und, nie durch Furcht gejäswelt.

Sie freudig, wie Olint, mit feinem Blut verflegelt. Solch Benfpiel, eble Freund', ift Eures Benfalls werth: O wohl und! hatten wir, was Cronege fchon gelehrt, Sebanken, die ihn felbst fo fehr veredelt haben,

Durch

Durch unfre Versiellung tief in Eur herz gegraben!
Des Dichters Leben war schon, wie sein Nachruhm ift;
Er war, und ---- o verzeiht die Thran! --- und fiard ein
Ebrift.

Lief fein vortrefflich Berg ber Nachwelt in Gebichten, um fie - mis fann man mehr? noch todt ju unterrichten.

Berfaget, hat Such ist Sophronia gerührt,
Dem feiner Afche nicht, was ihr mit Recht gebührt,
Den Seufger, daß er flard, den Dant für feine Lehre,
Und — ach! den traurigen Tribut von einer Jähre.
Und beiter wir gefehlt, fo tadelt; doch verzeiht.
Bergeihung muthiget zu ebelerm Erkühnen,
Und feiner Tadel lehrt, das höchste Lob verdienen.
Bebentt; daß unter uns die Kunft nar faum beginnt,
In wielder tausend Dutins, für einen Garriet find;
Erwartet nicht zu viel, damit wir immer fleigen,
Und — boch nur Euch gebührt zu richten, uns zu schweigen.

ાત એ સ્વાસ્ત્ર (સો) છે. કેડ 🖯

#### VII.

Den 22 ften Man, 1767.

er Prolog zeiget bas Schaufpiel in feiner hochften Burbe, indem er es ale bas Supplement Der Gefege betrachten laft. Es giebt Dinge in dem fittlichen Betragen bes Menfchen, welche, in Unfebung ihres unmittels baren Einfluffes auf bas Bohl der Gefellichaft, ju unbetrachtlich, und in fich felbft ju veranderlich find, ale baf fie werth ober fabig maren, unter ber eigentlichen Aufficht bes Gefetes ju ffeben. Es giebt wiederum andere, gegen bie alle Rraft ber Legislation ju fury fallt; Die in ihren Erieb. febern fo unbegreiflich, in fich felbft fo ungeheuer, in ihren Rolgen fo unermeflith find, daß fie entweber ber Uhnbung ber Gefete gang entgeben, oder boch unmöglich nach Berbienft geahndet werben tonnen. 3ch will es nicht unternehmen, auf Die erftern, als auf Gattungen bes Lacherlis chen, bie Rombbie; und auf die andern, als auf aufferorbentliche Ericheinungen in bem Reiche ber Sitten, welche Die Bernunft in Erftaunen, und bas

das derz in Tumult fegen, die Tragedie einzus fahranten. Das Genie lacht über alle die Grenzs scheidungen der Kritif. Aber so viel ist doch uns fireitig, daß das Schaupiel überhaupt seinen Borwurf entweder diffeits oder jenseits der Brenz zen des Geseges mablet, und die eigentlichen Gegenstände dessieben nur in so fern besandelt, als sie sich entweder in das Lächerliche verlieren, oder die in das Abscheilische verbreiten.

Der Evilog verweilet ben einer von ben Saupt: lebren, auf welche ein Theil ber gabel und Cha: raftere bes Erquerfpiels mit abimeden. mar imar bon bem Brn. bon Cronegf ein wenig unüberlegt, in einem Stude, beffen Stoff aus ben ungtudlichen Zeiten ber Rreutguge genommen ift, die Solerang predigen, und bie Abicheulichteis ten des Geiftes ber Berfolgung an ben Beten. nern der mahomedanifchen Meligion geigen gu wollen .. Denn biefe Rreutjuge felbft, Die in ib: rer Unlage ein politifcher Runfigriff der Dabfte maren, munden in ihrer Mueführung bie unmenfch. lichften Berfolgungen, beren fich ber chriftliche Aberatanbe jemale febulbig gemacht hat; bie meiften und blutgierigften Ifmenors hatte bamals Die mahre Religion; und eingeline Perfonen, Die eine Mofchee beraubet haben , jur Greafe'gieben, fommt bas mohl gegen bie unfelige Maferen, welche bas rechtglanbige Europa entwifterte, nm bas ungläubige Aften ju verwufften? Doch was ber Tragicus in seinem Werfe sehr unschiellich angebracht bat, das fonnte ber Dichter bes Spis logs gar wohl auffassen. Menschlichteit und: Sanstmuth verdienen ben jeder Gelegenheit empfoblen zu werden und fein Anlas dazu kann so: entfernt senn, den wenigstens mier herz nicht sehr naturlich und bringend finden sollte.

llebrigens ftimme ich mit Bergnugen bem rubs renden tobe ben, welches ber Dichter bem feligen Eronegt ertheilet. Aber ich werde mich fchwer-Hich bereden laffen, daß er mit mir, uber ben poes tifchen Werth des fritifirten Studes nicht ebene falls einig fenn follte 3ch bin febr betroffen gewefen, ale man mich verfichert, bafich berfchies Dene von meinen Lefern durch mein unverhohle nes Urtheil unwillig gemacht batte. Wenn ib. nen befcheidene Frenheit, ben der fich burchaus feine Rebenabsichten benten taffen , miffallt, fo laufe ich Gefahr, fie noch oft unwillig zu machen. Sich habe gar nicht die Abficht gehabt , ihnen bie: Lefung eines Dichtere ju verleiten, ben unges fünftelter Big, viel feine Empfindung und bie lauterfte Moral empfehlen. Diefe Gigenfchaften. merben ibn jebergeit fchabbar machen, ob mani ibm fcon andere abfprechen muß, ju benen er G 2 ents

entweder gar teine Anlage hatte, oder die ju iherer Reife gemiffe Jahre erfordern, weit unter welchen er ftarb. Sein Cobrus marb von den Berfaffern der Libliothef der schonen Biffenschaften gefronet, aber wahrlich nicht als ein guted. Stud, sondern als das beste von denen, die damals um den Preis firitten. Mein Urtheil nimmt ihm also teine Ehre, die ihm die Kritif damals errheilet. Wennt hintende um die Wette laufen, so bleibt der, welcher von ihnen zuerst an das Biel fommt, doch noch ein hintender.

Eine Stelle in bem Epilog ift einer Migbentung ausgefest gewesen, von ber fie gerettet ju werden verbienet. Der Dichter fagt:

"Bebenft, dag unter une die Runft nur faum bes ginnt,

"In welcher taufend Quine, fur einen Garrid"

Quin, habe ich barwiber erinnern horen, ist fein schlichter Schauspieler gewesen. — Rein, ges wist nicht; er war Thomsond besonderer Freund, mid die Freundschaft, in der ein Schauspieler mit einem Dichter, wie Thomson, gestanden, wird ber der Rachwelt immer ein gutes Borurtheil für seiner Runst erwecken. Auch hat Quin noch mehr, als dieses Borurtheil für sich; man weiß, das

baff er in ber Tragobie mit vieler Burbe gefpies let; baf er befonbers ber erhabenen Gprache bes Milton Genuge gu leiften gemuft; baf er, int Romifchen, Die Rolle bes Falftaff ju ihrer große ten Bollfommenheit gebracht. Doch alles Diefes macht ihn gu feinem Garricf; und bas Diffvers fandnif liegt blos barinn, bag man annimmt, ber Dichter habe Diefem allgemeinen und aufferorbentlichen Cchanfpieler einen fchlechten, unb für fcblecht burchgangig erfannten, entgegen fegen wollen. Quin foll bier einen bon ber gewobnlie chen Gorte bebeuten, wie man fie alle Lage fieht; einen Mann, ber ifberhaupt feine Gache fo aut megmacht, bag man mit ibm gufrieden ift; ber auch Diefen und jenen Charafter gang portrefflich foielet, fo wie ihm feine Figur, feine Stimme. fein Temperament baben zu Gulfe fommen. Go ein Mann ift fehr brauchbar, und fann mit allem Rechte ein guter Schaufpieler beiffen; aber wie piel fehlt ihm noch, um ber Droteus in feiner. Runft gu fenn, fur ben bas einftimmige Gerucht fcon langft ben Garrict erflaret bat. Gin folther Quin machte, ohne Zweifel, ben Ronia im Samlet, ale Thomas Jones und Rebbuhn in ber Romobie maren; (") und ber Rebhuhne giebt es. mehrere, bie nicht einen Augenblick anfteben, ibn einem Barrict weit portutieben. "Bas? fas

<sup>(\*)</sup> Theil VI. G. 15.

gen fie, Gatrick der größte Alteur? Er schien ja nicht über das Gespenik erichtvoden, sondern er war es. Was ist das fur eine Runft, über ist Gespenit zu erchrecken? Gewiß und wahrhaftig, wenn wir den Geist geschen batten, so wurden wir eben so ausgesehen, und eben das gethanda ben, was er that. Der andere hingegen, der Rosnig, schien. wohl auch, etwas gerührt zu senn, aber als ein guter Altent gab er sich doch alle mögliche Mübe, es zu verbergen. Zu dem sprach er alle Worte so deutlich aus, und recken ooch einmal so laut, als jener kleine unankenliche Mann, aus dem ihr so ein Ausgebens macht!,

Ben ben Englandern hat jedes neue Studk feinen Prolog und Spilog, den entweder ber Berefinfer felbst, oder ein Freund destelben, ab fasset. Wegin die Alten ben Prolog brauchten, den Juhdberer von verschiedenen Dingen zu unterrichten, die zu einem geschwindern Berschandsses dienen, dazu brauchen sie ibn zwar nicht. Aber er ist darum doch nicht obne Rugen. Sie wissen dum berterley darinn zu sagen was das Auditorium für den Dichter, oder für den von ihm bearbeites ein Stoff einnehmen, und unbilligen Kritisen, sowbagen fann. Noch weniger bedienen sie sich des sagen fann.

Epilege, fo wie fich wohl Plantus beffen manche mal bedienet; um bie bollige Auflofung bes Stucks, Die in bem funften Afte nicht Daum bat te, barinn ergeblen ju laffen, Gonbern fie machen ibn gu einer Urt von Duganmenbung, voll guter Lebren, boll feiner Bemerfungen über bie gefchilberten Gitten, und uber bie Runft ; mit ber fie gefchilbert worben; und bas alles in bem Schnurrigften, taunigften Sone. Diefen Eon ans bern fie auch nicht einmal gern ben bem Trauers fpiele; und es ift gar nichts ungewohnliches, bağ nach bem blutigften und rubrenbffen, Die Catore ein fo lautes Gelachter aufschlagt, und bet Bis fo muthwillig mirb, baf es fcheinet, es fen . bie ausbructliche Abficht, mit allen Ginbrucken bes Guten ein Befpette gu treiben. Es ift betannt, wie fehr Thomfon wider diefe Marrenfchels Ien, mit ber man ber Melpamene nachflingelt, Benn ich baber munichte, baß geeifert bat auch ben une neue Driginalflucte, nicht gang obe ne Ginführung und Empfehlung, bor bas Publis fum gebracht murben, fo verfteht ed fich von felbft, baf ben bem Trauerfpiele ber Ton bes Epilogs unferm 11111

unferm deutschen Ernste angemessener senn mußte. Nach dem Luftspiele könnte er immer so burlest senn, als er wollte. Dryden ist es, der bey den Engländern Meisterslücke von dieser Art gemacht hat, die noch ist mit dem größten Berguigen gelesen werden, nachdem die Spiele selbst, zu welchen er sie versertiget, zum Theil längst vergessen sind. Damburg datte einen deutschen Dryden in der Nähe; und ich brauche ihn nicht noch einmal zu bezeichnen, wer von unsern Diehern Word und Kritif mit attischen Salze zu wurzen, so gut als der Engländer verstehen würde.

#### VIII.

## Den 26ften Man, 1767.

Di

ie Borftellungen des erften Abends, murben den zwepten wiederhohlt.

Den dritten Abend (Frentags, den 24ffen v. M.) ward Melanide aufgeführet. Dieses Stied des Rivelle dela Chausse is bekannt. Es ift von der rührenden Gattung, der man den spottischen Bepnamen, der Weinerlichen, gegeben. Wenn weinerslich heißt, was und die Thranen nahe bringt, wober wir nicht übel kult hätten zu weinen, so sind ber oftigte den dieser Gattung etwad mehr, als weinerlich; sie fossen einer empfindlichen Geele Etrome von Thranen; und der gemeine Prass französischen Ernuerspiele verdiener, in Bergleichung ihrer, allein weinerlich genannt zu werden. Denn eben bringen sie es ungefahr so weit, daß uns wird, als ob wir hätten weinen können, wenn der Dichter seine Kunst bester verstanden hätte.

Melanibe ift fein Meisterstück von dieser Gattung; aber man sieht es boch immer mit Bergnusgen. Eshatsich, selbst auf dem franzosischen Theater, erhalten, auf welchem es im Jahre 1-41 zuserst gefielt ward. Der Stoff, sagt man, sen aus einem Roman, Mabemoifelle be Bontems betittelt, entlehnet. Ich fenne biefen Roman nicht; aber wenn auch die Situation ber zweiten Scene best britten Altes aus ihm genommen ift, so muß ich einen Unbefannten, anstatt bes de la Chauffee, um bas beneiben, westwegen ich wohl, eine Melanibe anmacht zu baben, wünschte.

Die lleberfetung mar nicht fchlecht; fie ift uns endlich beffer, ale eine italienische, Die in bem groen. ten Banbe ber theatralifchen Bibliothet bes Dio. bati ftebet. 3ch muß es jum Erofte bes großten Saufene unferer leberfetter anfubren, daß ihre itas lienifchen Mitbruber meiftentheils noch weit elender find, ale fie. Gute Berfe indeff in gute Profa überfeten, erfobert etwas mehr, als Genauias feit; ober ich mochte mohl fagen, etwas anbers. Milau punttliche Ereue macht jebe leberfegung fteif, weil unmoglich alles, mas in ber einen Spras che naturlich ift, es auch in ber anbern fenn fann. Aber eine Ueberfetung aus Berfen macht fie gus gleich maffrig und ichielend. Denn wo ift ber glucks liche Berfificateur, ben nie bas Enlbenmaag, nie ber Reim, bier etwas mehr ober meniger, bort etmas ftarter oder fchmacher, fruber oder fpater, fas gen lieffe, als er es, fren von diefen: 3mange, murs be gefagt haben? Wenn nun der Ueberfeter biefee nicht gu unterfcheiben weiß; wenn er nicht Gefcmact, nicht Muth genug bat, bier einen Debenbegriff

begriff wegzulaffen, da ftatt der Metapher den eis gentlichen Ausbruck zu feben, bort eine Ettipfis zu ergänzen oder anzubringen: fo wird er uns alle Nachläsigteiten feines Driginals überliefert, und ihnen nichts als die Entschuldigung benommen haben, welche die Schwierigketten der Symmetrie und des Bohltlanges in der Grundsprache für sie machen.

Die Rolle ber Melanibe marb von einer Uts trice gespielet, Die nach einer neunjahrigen Entfers nung vom Theater, aufe neue in allen ben Bolls fommenbeiten wieber erfchien, bie Renner und Richtenner, mit und ohne Ginficht, ehebem anihe empfunden und bewundert batten. Mabame ib. wen berbindet mit bem filbernen Tone ber fonores ften lieblichften Stimme mit bem offenften, rubias fem und gleich wohl ausbrudfabiaften Gefichte von ber Belt, Das feinfte fchnellfte Gefühl Die fichers fle warmfte Empfindung, Die fich, gwar nicht immer fo lebhaft, als ed viele munichen, boch allegeit mit Unftand und Burde außert. In ihrer Deflas mation accentitirt fie richtig, aber nicht mertlich. Der ganiliche Mangel intenfiver: Uccente verurs facht Monotonte; aber ohne ihr biefe bormerfen ju tonnen, weiß fle bem fparfamern Gebrauche berfelben burch eine andere Reinheit gu Gulfe gu foms men, bon ber, leider ! febr viele Ufteurs gang und gar nichts miffen. 3ch will mich erflaren. Man

\$ 2

meiß, mas in ber Mufit bas Mouvement beißt; nicht ber Laft, fonbern ber Grad ber gangfamfeit ober Schnelligfeit, mit welchen ber Saft gefpielt wird. Diefes Mouvement ift burch bas gange Stud einformig; in bem nehmlichen Daage ber Gefdwindigfeit, in welchem bie erften Safte gefpielet: worden, muffen fie alle, bis ju ben letten, Diefe Einformigfeit ift in ber gefpielet merben. Mufif nothwendig, weil Ein Gtud nur einerlen ausbrucken fann, und ohne biefelbe gar feine Bers bindung berfchiebener Inftrumente und Stimmen moglich fenn murbe. Mit ber Deflamation bin. gegen iftes gang anberd. Benn wir einen Berio. ben bon mehrern Gliebern, ale ein befonderes mus fitalifches Grud annehmen, und bie Glieber als bie Tafte Deffelben betrachten, fo muffen Diefe Glies ber, auch alebenn, wenn fie bollfommen gleicher gange maren, und aus ber nehmlichen Ungabl von Enthen bes nehmlichen Beitmaafes beffunden, bennoch nie mit einerlen Gefchwindigfeit gefpros chen werben. Denn ba fie, meber in Abficht auf Die Deutlichfeit und ben Rachbruck, noch in Ruck. ficht auf ben in bem gangen Berioben berrichen: ben Uffeft, von einerlen Berth und Belang fenn. tonnen ; fo ift ed ber Ratur gemaß, baf bie Stims me bie geringfugigern fcnell berausftoft, fluchtig und nachläßig barüber binfchlupft; auf ben bes trachtlichern aber verweilet, fie behnet und fchleift, und . .:

und jedes Bort, und in jedem Borte jeden Buche faben und gugablet. Die Grade Diefer Berfchiedens beit find unenblich; und ob fie fich fchon burch feine funftliche Zeittheilchen beftimmen und gegen einans ber abmeffen laffen, fo werben fie boch auch pon bem ungelehrteften Dore unterschieben, fo wie pon ber ungelehrteften Bunge beobachtet, wenn bie Res De aus einem burchbrungenen Bergen, und nicht blod aus einem fertigen Bebachtniffe fliefet. Die Wirfung ift unglaublid), Die Diefes bestanbig abs mechfelnde Mouvement ber Stimme bat; und mers ben vollende alle Abanberungen bes Tones, nicht blos in Unfehung der Sohe und Tiefe, ber Ctarfe und Schwache, fonbern auch bes Rauben und Ganften, bes Schneibenben und Runden, fogar bes holprichten und Gefchmeidigen, an ben rechts ten Stellen, bamit berbunden : fo entffebet iene nas turliche Dufit, gegen bie fich unfehlbar unfer Dert erofnet, weil es empfindet, baf fie aus ben Bergen entfpringt, und bie Runft nur in fo fern baran Une theil hat, als auch die Runft gur Matur merben fann. 11nb in biefer Dufit, fage ich, ift bie Uftrice, bon melcher ich fpreche, gang vortrefflich, und ihr nies mand gu vergleichen, als herr Edhoff, ber aber; indem er die intenfiven Mecente auf einzelne Borte, morauf fie fich meniger befleifiget, noch bingufus get, blos baburch feiner Deflamation eine hohere Bollfommenheit ju geben im Ctande ift. \$ 3 viels.

vielleicht hat fie auch diesein ihrer Gewalt is und ich urtheile blos so von ihr, weil ich sie noch in keinen Bollen gesehen in welchen sich das Russe rende zum Pathetischen erhebet. Ich erwarte sie nom Trauerspiele, und kahre indest in der Geschichte unsers Theaters fort.

Den vierten Abend (Montage, den 27ften 9, M.) warb ein neues beutsches Original, betitelt Julie, oder Wettsfreit der Pflicht und Liebe, aufges führet. Es hat den Drn. heufeld in Wien gum Berfaffer, der und fagt, daß bereits zwey andere Stucke von ibm, den Bepfall bes dortigen Publikums erhalten hatten. Ich fenne sie nicht; aber nach dem gegenwärtigen zu urtbeilen, muffen sie nicht ganz schlecht spon.

Die Jauptjuge der Fabel und der großte Theil der Ettuationen, find aus der Neuen Beloife des Rouffeau entlehnet. Ich wunfchte, daß gr. haufeld, ebe er zu Werfe geschritten, die Beurtheilung dies fes Romans in den Briefen, die neueste Litteratur betreffend (\*) gelesen und studiert batte. Er wurde mit einer fichgeren Einsicht in die Schönbeiten seit gege Driginals gearbeitet haben, und vielleicht in vielen Studen-alustiicher amesen fenn.

Der Berif der Reuen Deloife ift, von der Seite ber Erfindung, fehr gering, und das Befte darinn gang und gar feiner bramatifchen Bearbeitung fåbig. Die Situationen find allfaglich oder unnaturs

lich, und bie menig auten fo meit von einander entfernt, daß fie fich, ohne Gemaltfamfeit, in ben ens gen Raum eines Chaufpiels von bren Aufzugen nicht wingen laffen. Die Gefchichte fonnte fich auf ber Buhne unmöglich fo fchlieffen, wie fie fich in bem Romane nicht fowohl fchliefit, ale verlieret. Der liebhaber ber Julie mußte bier gluctlich mers ben, und br. Beufeld laft ihn gludlich werben. Er befommt feine Schulerinn. Aber hat fr. Seufelb auch aberlegt, baß feine Julle nun gar nicht mehr Die Julie bes Rouffeau ift? Doch Julie Des Roufs fean, ober nicht : wem liegt baran? Benn fie nur fonft eine Perfon ift, die interefiret Aber eben bas ift fie nicht; fie ift nichte, ale eine fleine verliebte Marrinn, bie manchmal artig genug fcmaket. wenn fich herr heufeld auf eine fcone Ctelle im Rouffeau befinnet. "Julie, fagt ber Runftrichter, beffen Urtheile ich ermabnet babe, fpielt in ber Gefdichte eine zwenfache Rolle. Gie ift Unfangs ein fomaches und fogar etwas verführerifches Mabe den, und wird gulett ein Frauengimmer, bas, als ein Rufter ber Engend, alle, bie man jemals erdiche tet bat, weit übertrift... Dicfes lettere mirb fie burch ihren Beborfam, burch Die Aufopferung ibs ter Liebe; burch bie Bemalt, Die fie uber ibr Ders gewinnet. Wenn nun aber von allen diefen in bem Stude nichte zu horen und zu feben ift : mas bleibt bon ihr ubrig, ales wie gefagt, bas fchmache verfübre

führerifche Mabchen, bas Tugent und Beisheit auf ber Junge, und Thorheit im Bergen hat?

Den Ct. Dreup des Rouffeau bat Dr. Beufelb in einen Siegmund umgetauft. Der Name Giegmund fchmedet ben und ziemlich nach bem Domeftiquen. Ich munfchte, bag unfere bramatifchen Dichter auch in folden Rleinigfeiten ein wenig gefuchterer, und auf ben Son ber großen Welt aufmertfamer fenn wollten .- Ct. Preux fpielefchon ben bem Rouffeau eine febr abgeschmachte Figur. ", Cie nennen ibn alle, fagt ber angeführte Runftrichter, ben Philofo. phen. Den Philosophen! ich mochte miffen, was ber funge Menfch in ber gangen Gefchichte fpricht obet thut, baburch er biefen Ramen perbienet? In meis nen Mugen ift er der albernfte Menfch von Der Belt. ber in allgemeinen Musrufungen Bernunft und Beisheit bis in ben himmel erheft, und nicht ben geringften gunten bavon befiget. In feiner Liebe ift er abentheuerlich, fchwulftig ausgelaffen, und in feinem übrigen Thun und Laffen findet fich nicht die ges ringfte Spur von leberlegung. Er febet bas ftotreffe Buttauen in feine Bernunft, und ift bennoch nicht entfchloffen genug, ben fleinften Chritt zu thun, obs ne bon feiner Ednilerinn, ober bon feinem Freunde an ber Sand geführet zu merben., - Aber wie fief ift ber beutsche Siegmund noch unter biefen St: 1 581 Breur!

# Den 29ften Man, 1767.

n dem Romane hat St. Preux doch noch dann und wann Gelegenheit, seinen aufgetlärten Berstand zu zeigen, und die tige Rolle des rechtschaffenen Mannes zu spielen. Were Stehmund in der Romobie ist weiter nichts, als ein kleiner eingebildeter Pedant, der aus seiner Schwachheit eine Engend macht, und sich sehrer Schwachheit eine Engend macht, und sich sehr nicht durchgangig will Gerechtigket wiederfahren lassen. Seine gange Wirssamtel lauft auf ein Paar machtige Therheiten heraus. Das Burschchen will sich schlagen und erstechen.

fein Siegmund nicht in genugfamer Handlung erscheinet; aber er glaube, diesem Einwurse daducch vorzubeugen, wenn er zu erwägen giebt: "daß-ein Meusch seines gleichen, in einer Zeit von vier und zwanzig Stunden, nicht wie ein König; dem alle Augenblicke Gelegenheiten dazu darbleten, große Pandlungen verrichten könne. Man zi " musse zum voraus annehmen, daß er ein rechtschnere Mann sey, wie er beschrieben werde; und genug, daß Julie, ihre Mutter, Clariffe, Bus ard, lauter rechtschaffene Leute, ihn baffer erfannt batten.

Es ift recht mobl gebanbelt, wenn man, im gemeinen Leben, in ben Charafter anderer fein beleibigenbes Difftrauen fest; wenn man bem Beugniffe, bas fich ehrliche Leute unter einander ertheilen, allen Glauben bemmift. Aber barfuns ber bramatifche Dichter mit biefer Regel bet Dile ligfeit abfpeifen? Gewiff nicht; ob er fich icon fein Gefchaft baburch febr leicht machen tonnte. Bir mollen es auf ber Bubne feben, mer bie Menfchen find, und fonnen es nur aus ihren Tha-Das Gute, bas mir ibnen, blos auf ten feben. anberer Bort, gutrauen follen, fann und unmoglich fur fie interefiren; es laft uns pollig gleiche gultig, und wenn wir nie Die geringfte eigene Et fabrung bavon erhalten, fo bat es fogar eine able Ruchwirtung auf biejenigen, auf beren Den und Glauben wir es einzig und allein annehmen follen. Weit gefehlt alfo, baf wir befregen; weil Julie, ihre Mutter, Clariffep Couard fom Siegmund für ben bortrefflichften, volltommen. fen jungen Menfchen ertidren, ibn auch bafür ju erfennen bereit fenn follten: fo fangen wie vielt mehr an, in bie Ginficht aller biefen Derfonen ein Sec. 1 Mis

Diftratten gu feten menn wir nie mit unfern eis genen Mugen etwas feben, mas ihre gunftige Meinung rechtfertiget. Es ift mabr, in vier und amantia Stunden fann eine Drivatperfon nicht viel große Sandfungen verrichten, Aber mer verlanat benn große? Much in ben fleinften fann fich der Charafter fchilbern; und nur die, welche bas meifte Licht auf ihn merfen, find, nach ber poetifchen Schapung, Die größten. Bie traf es fich benn indeff, bag vier und gwangig Stunden Beit genug maren, bem Siegmund ju ben amen auferften Marrheiten Gelegenheit ju fchaffen, bie. einem Menfchen in feinen Umffanben nur immet einfallen tonnen? Die Gelegenheiten find auch barnach; tounte ber Berfaffer antworten: boch bas wirb er mohl nicht. Gie mochten aber noch to naturlich herbengeführet, noch fo fein behans belt fenn : fo murben barum bie Marrheiten felbft. bie wir ibn zu begeben im Begriffe feben, ibre uble Birtung auf unfere idee von bem jungen fturmifchen Cheinweifen, nicht verlieren. Daß er fcblecht banbele, feben wir : baf er aut banbeln tonne, boren wir nur, und nicht einmal in Benfpielen, fonbern in ben allgemeinften fchmantenoften Musbruden. ..

Die Barte, mit ber Julien von ihrem Bater begegnet wird; ba fie einen andern von ihm jum Bemable nehmen foll, all ben ihr Perz gewählet

3 2

batte, wird benm Rouffeau nur faum berührt. Berr Beufelb batte ben Duth, und eine gange Scene babon ju jeigen. Ich liebe es, wenn ein junger Dichter etwas magt. Er lagt ben Bater, Die Tochter ju Boben ftogen. Ich mar um bie Musführung diefer Aftion beforgt. Aber berges bens ; unfere Schaufpieler batten fie fo mobl concertiret; es mard, von Geiten bes Baters und ber Sochter, fo viel Unftand baben benbachtet, und Diefer Unftand that ber Bahrheit fo wenig Mb: bruch, baf ich mir gefteben mußte, biefen Afteurs tonne man fo etwas anbertrauen: ober feinen. Derr Beufeld verlangt, daß, wenn Sulie von ibs ter Mutter aufgehoben wirb, fich in ihrem Gefichte Blut geigen foll. Es fann ihm lieb fenn; baft biefes unterlaffen worben. Die Bantomine muß nie bis gu bem Edelbaften getrieben werben. Gut, wenn in folden Rallen bie erhitte Einbilbungefraft Blut gu feben glaubt; aber bas Muge muß es nicht wirflich feben.

Die barauf-folgende Scene ist die hervorragenbste des ganzen Stuckes. Sie gehört bem' Rouffeau. Ich weiß selbst nicht, welcher Unwils le sich in die Empfindung des Parthetischen misschet, wenn wir einen Bater seine Lochter fußfälle lig um etwas bitten' sehen. Es besteibiget, es franket uns; benjenigen so erniedriget zu erbitiken, dem die Ratur so heilige Nechte übertragen Bat. Dem Rouffeau muß man Diefen anfferorbentlichen Debel vergeiben; Die Daffe ift ju groß, Die er in Bewegung feben foll. Da teine Grune be ben Julien anschlagen wollen; ba ibr Derg in ber Berfaffung ift, baf es fich burch bie auferfte Strenae in feinem Entfchluffe nur noch mehr bes feffigen murbe: fo fonnte fie nur burch bie plots liche Heberrafdung ber unerwarteffen Begegnung erfcuttert, und in einer Urt bon Betaus bung umgelentet merben. Die Geliebte follte fich in Die Lochter, verführerifche Bartlichfeit in blinben Geborfam bermanbeln ; ba Rouffeau feit Mittel fahe, ber Ratur Diefe Beranderung abgu. gewinnen, fo mußte er fich entichlieffen, ihr fie ab. gundthigen, ober, wenn man will, abrufteblen. Muf feine andere Beife tonnten wir es Julien in Der Rolae vergeben, baffie ben inbrutiftiaften Liebe baber bem falteften Chemanne aufgeopfert habe. Alber ba biefe Aufopferung in ber Romobie nicht erfolget; ba es nicht bie Tochter, fondern ber Bas ter ift, ber endlich nachgiebt: batte Berr Beufeld Die Wendung nicht ein wenig lindern follen, burch Die Rouffeau blos bas Befrembliche jener Aufopferung rechtfertigen, und bas Ungewohnliche Derfelben bor bem Bormurfe Des Unnaturlichen in Sicherheit feten wollte? - Doch Rritit, und fein Ende! Benn Derr Beufeld bas gethan bats te, fo murben wir um eine Scene gefommen fenn,

die, wenn fie schon nicht fo recht in das Sange passen will, doch sebr traftig ist; er wirder und ein bobes Licht in feiner Lopie vermahlt haben, von dem man gwar nicht eigentlich weiß, wo es bertommt, das aber eine treffliche Wirtung thut. Die Utt, mitger herr etnen Leil der grauen haure vors Auge brachte, ber welchen et die Jocher beschwer; wären es allein werth gewelen, eine klein werth gewelen, eine kleine Unschieflicht ist wegehen, die beild tremanden, eine kleine Unschieflicht ist wegehen, die beild triemanden, alle hem kalten Aunftrichter, ben Bergliederung des Planes, merklich wird.

Das Rachiviel Diefes Abende mar, ber Chas; Die Machahmung bes Plautinschen Erinummus, in welcher ber Berfaffer alle bie fomifchen Gces nen feines Driginale in einen Mufaug ju concens triren gefucht bat. Er marb febr mobl gefbielt. Die Miteurs alle mußten ihre Rollen mit ber Kertinfeit, bie zu bem Diebrigfomifchen fo nothwens big erfodert wird. Wenn ein halbidbieriger Gins fall, eine Unbefonnenheit, ein Wortfpiel, lanafam und flotternd vorgebracht wird; wenn fich bie Berfonen auf Armfeligfeiten, Die weiter nichts als ben Dund in Ralten feten follen, noch erft wiel befinnen : fo ift bie gangeweile unvermeiblich. Boffen muffen Schlag auf Schlag gefagt merben, und ber Bubdrer muß feinen Augenblid Beit bas ben, ju unterfuchen, wie wißig oder unwißig fte

find. Es find keine Fedbenzimmer in diesem Stäs de; das einzige, welches noch anzubeingen gewes sen make, wurde eine frostige Liebhaberinn senn; und frestich lieber feines, als so eines. Sonst möchte ich es niemanden rathen, sich dieser Besondernheit zu beställigen. Wir find zu sehr an die Untermengung bejder Geschlechter gewöhnet; als das, wie ben ganglicher Vermissung des reis gendern, nicht eiwas, Lecres empfinden sollten.

Unter ben Stalienern hat ehebem Cecchi, und nenerlich unter ben grangofen Destouches, bas nehmliche Luftfpiel bes Plantus wieder auf Die Bubne gebracht. Gie haben beide große Gtui de von funf Aufgugen baraus gemacht, und find baber genothiget gewefen, ben Plan bes Romers mit eignen Erfindungen ju erweitern. Das vom Cechi beifit, Die Mitgift, und wird vom Riccos boni, in feiner Gefchichte bes italienifchen Thea. tere, ale eines bon ben beften alten Luftfpielen beffelben empfohlen. Das bom Destouches führt ben Titel, ber verborgne Schat, und marb ein einzigesmal, im Jahre 1745, auf ber italies nifthen Bubne gu Paris, und auch biefes einzige. mal nicht gang bis ju Ende , aufgeführet. fand feinen Benfall, und ift erft nach bem Tode bes Berfaffers, und alfo verfchiedene Sabre fpa. ter, ale ber beutsche Schat, im Drucke erfchies . 4 % nen.

f.,-;

wen. Plautus felbst ift nicht ber erste Ersinder biefes so glucklichen, und bon mehrern mit so sieler Nacheifrung bearbeiteren Stoffes gewesnischern Philemon, bei bem es eben die simple Auffchrift hatte, ju ber es im Deutschen wieder jurud geführet worden. Plautus hatte seine gang eigne Manier, in Benennung seiner Stofe; und meistenbeiles nahm er sie von dem der jerunerheblichten Umstande here. Dieses j. E. nennte er Trinummus, den Dreyling; weil der Spsophant einen Dreyling für feine Muse ber kan.

ter Den bei ben ben Gen Con int

١.

X.

Den 2 ten Jung, 17

as Ctuck bes funften Abende (Dienftage, ben 28ften Upril,) mar, bas unvermus thete Sinbernig, ober bad Sinbernig ohne Dinbernif, vom Destouches.

Benn wir die Unnales bes frangofifchen Theatere nachfchlagen, fo finden wir, baf bie luftige ften Stude biefes Berfaffers, gerabe ben allerme. nigften Benfall gehabt haben. Weber bas gegenwartige, noch ber verborgne Cchab, noch bas Gefpenft mit ber Erommel, unch ber poetifche Dorfjunter, haben fich barauf erhalten; und find, felbft in ihrer Deuheit, nur menigemal aufgeführ Det worden. Es berubet febr biel auf bem Los ne, in welchem fich ein Dichter antundiget, ober in welchem er feine beften Berte verfertiget. Dan nimmt ftillfchweigend an, ale ob er eine Berbinbung baburch eingebe, fich bon biefem Tone nies male ju entfernen; und wenn er es thut, bunfet man fich berechtiget, barüber ju ftugen, lucht den Berfaffer in bem Berfaffer, und glaubt, etmas

etwas fchlechters ju finben, fobald man nicht bas nehmliche findet. Destouches batte in feinent verbepratheten Philofophen, in feinem Rubmre= bigen, in feinem Berfchmenber, Dufter eines feinern, bobern Romifchen gegeben, als man bont Moliere, felbft in feinen ernfthafteffen Ctuden. gewohnt mar. Cogleich machten bie Runftrichs ter, die fo gern flafificiren, biefes gu feiner eigens thumlichen Gphare; mas ben bem Doeten biels leicht nichts als jufallige Bahl mar, erflarten fie. fur borguglichen Sang und herrichenbe Sabigfeit ; was er einmal, zwenmal, nicht gewollt hatte, fchien. er ihnen nicht gu tonnen : und als er es nunmehr wollte, mas fieht Runftrichtern abnlicher, als bag fie ihm lieber nicht Gerechtigfeit wieberfahren tieffen, ebe fie ihr voreiliges Urtheil anberten ? Sch will bamit nicht fagen, baf bas Diebrigtomis fche bes Destouches mit bem Molperifchen von einerlen Gute fen. Es ift wirtlich um vieles fteifer; ber wisige Ropf ift mehr barinfi gu fpus ren, ale ber getreue Mabler; feine Marren find felten von ben behaglichen Rarren, wie fie aus den Sanden ber Ratur fommen, fondern mehrens theils von ber bolgernen Gattung, wie fie bie Rung fchnigelt, und mit Uffeftation, mit verfehlter Lebenbart, mit Debanterie überlabet; fein Schuls wig, fein Mafuren, find baber froftiger als tas: Aber bem obngeachtet, - und nur derlich.

biefes wollte ich fagen, — find feine luftigen Stude am wahren. Romifchen so geringhaltig inoch nicht, als sie ein vergaltelter Geschmatt find bet; sie haben Geenen mit unter, bie und aus Derzensgrunde zu lachen machen, und die ihm allein, einen ansehnlichen Nang unter ben fomis sichen Dichtern versichern tonnten.

Dierauf folgter ein neues Luftfpiel in einem . Aufzuge, betittelt, die neue Algnefe.

Madame Gertrube fpielte bor ben Mugen ber Belt bie fromme Gprobe; aber insgeheim mar fie bie gefällige, feurige Freundinn eines, gemiffen Bernard. Bie gludlich, o wie gludlich mache . Du mich, Bernard! rief fte einft in ber Entgus dung, unb: warb bon ihrer Tochter beborcht. Morgens Darauf fragt bas liebe einfaltige Dab. chen: Uber, Mamma, wer ift benn ber Bernard. Der Die Leute gludlich macht? Die Mutter mert. te fich berrathen, fafte fich aber gefchwind. .: Es ift ber Beilige, meine Tochter, ben ich mir furglich gemablt babe; einer von ben groften im Daras biefe. Richt lange, fo marb bie Tochter mit eis nem' gemiffen Silar befannt. Das aute Rind fand in feinem Umgange recht viel Bergnugen; . Mamma befommt Berbacht ; Damma befchleicht bas gludliche Daar; und ba befommt Damma bon bem Sociterchen eben fo fcone Geufger gu . boren, als bas Tochterchen jungft bon Mamma ges bort \$ 2

nhort hatte. Die Mutter ergrimmt, überfallt fie, tobt. Run, mas benn, liebe Mamma? fagt enb. lith bas unruhige Matchen. Gie haben fich ben D. Bernard gewählt; und ich , ich mir ben b. Silar.' Barum nicht? - Diefes ift eines van ben' lebereichen Marchen, mit welchen bas meife Alter bes gottlichen Boltaire bie junge Belt befchenfte. | Favart fand es gerade fo erbaulid, als die Fabel gu einer fomifchen Dper fenn muß. Er fabe nichte anftoffiges barinn, als bie Damen ber Beiligen, und biefem Unftofe mußte er audju weichen. Er, machte aus Dabame Gertrube tine platonifche Beife, eine Unbangerinn ber Rebre bes Gabalis; und ber S. Bernard mard gu cinem Gnloben, ber unter bem Ramen und in bet · Geftalt eines guten Befannten Die tugendhafte Brau befucht. : Bum Cplphen ward bann auch Bilar, und fo meiter. Rurs, es entftand bie Dpt rette, Ifabelle und Gertrube, ober Die bermein: ten Spiphen; melde bie Grundlage gur neum Algnefe ift. Dan bat Die Gitten Darinn, ben unfrigen naber gu bringen gefucht; man bat fich aller Unftanbigfeit befliffen; bas liebe Dabden ift bon ber reitenbffen, verehrungsmurbigfien Un: fchulb; und burth bas Gange find eine Denge gute fomtiche Ginfalle berftreuet, Die gum Theil Dem beutichen Berfaffer eigen find. 9ch fam mich in bie Werdnberungen felbft, Die er mit feiner: Urfchrift gemacht, nicht naber einlaffen; aber Derfonen von Gefchmack, welchen biefe nicht und befannt war, munfchten, bag er bie Rachbarinn, anftatt bes Baters, benbehalten batte. - Die Rolle ber Ugnefe fpielte Mademoifelle Selbrich. ein junges Frauengimmer, bas eine bortrefflicht Alftrice verfpricht, und baber bie befte Aufmunterung verbienet. Alter, Figur, Mine, Stimme, alles fommt ihr bier ju Statten ; und ob fidy ben biefen Maturagben, in einer folchen Rolle fcon vieles bon felbft fpielet; fo muß man ibr Doch auch eine Menge Reinheiten jugefteben, Die Borbebacht und Runft, aber gerade nicht mehr und nicht meniger verrietben, ale fich an einet Manefe berrathen barf.

. Den fechffen Abend (Mittwoche, ben 20ffen April,) marb bie Gemiramis bes ben, von Bols

taire aufgeführet.

Diefes Erquerfpiel marb im Jahre 1718 auf bie frangbfifche Bubne gebracht, erhielt großen Benfall und macht, in Der Gefchichte Diefer Buhne. gemiffermagen Epoche. - Machbem ber br. pon Boltgire feine Bapre und Mkire, feinen Brus stus und Gafar geliefert hatte, marb er in ber Meinung beffartt, bag bie tragifchen Dichter feis ner Dation Die alten Griechen in vielen Studen weit übertrafen. Bon und Frangofen, fagt er, batten bie Griechen eine geschichtere Erposition, 8 3

und bie große Runft; die Auftritte unter einander To ju berbinden, daß bie Gcene niemale leer bleibt, und feine Berfon weber ohne Urfache fommt noch abgebet, lernen tonnen. Bon une, fagt er, hate ten fie lernen tonnen, wie Debenbubler und Des benbuhlerinnen, in wiBigen Unthithefen, mit eine ander forechen; wie ber Dichter, mit einer Denge erhabner, glangenber Gebanten, blenden und in Erftannen feten muffe. Bon und batten fe Iernen tonnen - D freplich; was ift von ben Rrangofen nicht alles ju lernen! Sier und ba mochte gwar ein Muglanber, ber bie Alten auch ein wenig gelefen bat, bemuthig um Erlaubnig bitten; anberer Meinung fenn ju durfen. Er mache te vielleicht einwenden, bag alle biefe Borruge ber Rraniofen auf bas Befentliche bes Trauers fpiele eben feinen großen Ginfluß batten; baß es Schonheiten maren, welche Die einfaltige Große ber Alten verachtet habe. ! Doch mas hilft es, bem herrn bon Boltaire etwas einzumenben? Er fpricht, und man glaubt. Ein einziges pers mifite er ben feiner Bubne; baf die großen Dei-Rerftucte berfelben nicht mit ber Bracht aufgefib. ret murben, beren boch bie Griechen bie fleinen Berfuche einer erft fich bildenben Runft gemurdis get hatten. Das Theater in Paris, ein altes Ballhaus, mit Bergierungen bon bem fcblechtes ften Gefchmade, wo fich in einem fchmutigen Dar: Barterre bas ftebende Bolf brengt und floft, bes leibiate ihn mit Recht; und befondere beleidigte ifn: Die barbarifche Gewobnheit, Die Bufchquer auf ber Buhne ju bulben, mo fie ben Afteute fauns fo viel Dlat laffen, als ju ihren nothwenbiaffen Bewegungen erforderlich ift. Er mar übergengt; baft blos Diefer Hebelffand Rranfreich um vieles gebracht habe, mas man, ben einem fregern, ju Sanblungen bequemern und prachtigern Theater, ohne 3meifel gewagt batte. Und eine Brobe bierbon ju geben, verfertigte er feine Gemiramis. Eine Roniginn, welche bie Ctanbe ihres Reiche verfammelt, um ihnen ihre Bermablung ju eroffnen; ein: Gefpenft, bas aus feiner Gruft feigt, um Blutfchande ju berhindern, und fich, an feinem Morder ju rachen; Diefe Gruft, in Die ein Rarr bereingebt, um als ein Berbrecher wies ber berauszutommen: bas alles mar in ber That für die Frangofen etwas gang Neues. Es macht fo viel Lermen auf ber Buhne, es erfordert fo viel Domp und Bermandlung, ale man nur immer in einer Dper gewohnt ift. Der Dichter glaubte bas Mufter gu einer gang befonbern Gattung ges geben ju haben; und ob er es fcon nicht fur bie frangofifche Buhne, fo wie fie mar, fonbern fo wie er fie munichte, gemacht hatte: fo mard es bens noch auf berfelben, bor ber Sand, fo gut gefpielet, ale es fich ohngefabr fvielen lief. Ben ber XI. erften

erften Borftellung fagen bie Bufchauer noch mit auf bem Theater; und ich hatte wohl ein altods trifches Gefpenft in einem fo galanten Birtel moden erfcheinen feben. Erft ben ben folgenben Borftellungen warb biefer Unfchicflichteit abgebolfen; Die Afteure machten fich ibre Bubne fren; und mas damals nur eine Musnahme, jung Beiten eines fo aufferordentlichen Ctudes, mar, ift nach ber Beit Die beffandige Ginrichtung ges Aber bornehmlich nur fur Die Buhne in Daris; fur bie, wie gefagt; Gemiramis in bie. fem Stude Epoche macht. In ben Provingen Bleibet man noch haufig ben ber alten Dobe, und will lieber aller Illufion, als bem Borrechte entfaden ben Banren und Meropen auf die Schleppe treten zu tonnen.

## ΧI.

# Den sten Junius, 1767.

e Erscheinung eines Geistes war in einem frangofischen Trauerspiele eine so fubne Neubeit, und ber Dichter, der sie magte, rechtfertiget sie mit so eignen Grunden, daß es sich der Mube lobnet, einen Augenblick daben ju verweilen.

"Man schrie und schrieb von allen Seiten, sagt ber herr von Boltaire, baß man an Sesenster beitobt mehr glaube, und daß die Erscheinung der Zobten, in den Augen einer erleuchteten Nation, nicht anders, als sindisch sepn könne. Wie? versetzt er dagegen; das ganze Alterthum hatte biese Wunder geglaubt, und es sollte nicht vers gonnt seyn, fich nach bem Alterthume zu richten? Wie? unsere Religion hatte bergleichen außerordenliche Fügungen der Worflicht geheiliget, und es sollte lächerlich seyn, sie gerenuern?

Diefe Ausrufungen, bunft mich, find thetoris foer, als grundlich. Bor allen Dingen munichs

te ich, die Religion hier aus bem Spiele zu laffen. In Dingen bes Geschinacks und ber Kritit, sind Gründe, aus ihr genommen, recht gut, kinen Gegner zum Stillschweigen zu bringen, aber nicht fo recht tauglich, ibn zu überzeugen. Die Relie, gion, als Religion, muß bier nichts entscheiben sollen; nur als eine Urt von Uebersieferung bes Ulterthums, gilt ihr Zeugniß nicht mehr und nicht weniger, als andere Zeugnisse des Ulterthums geleten. Und so nach hatten wir es auch bier, nur mit dem Ulterthume zu thun.

Gehr . wohl; das gange Alterthum bat Ges fpenfter geglaubt. Die bramatifchen Dichter Des Alterthums hatten alfo Recht, Diefen Glaus ben ju nugen; wenn wir ben einem von ihnen mieberfommenbe Todte aufgeführet finden, fo mare es unbillig, ihm nach unfern beffern Gin= fichten ben Proceff zu machen. Aber bat barum ber neue, biefe unfere beffere Ginfichten theilenbe bramatifche Dichter, Die nehmliche Befugnif? Bemiff nicht. - Aber wenn er feine Gefchichte in iene leichtglaubigere Beiten gurucklegt? Auch aledenn nicht. Denn ber bramatifche Dichter ift fein Gefchichtschreiber; er ergehlt nicht, mas man ebebem geglaubt, baß es gefcheben, fondern er laft es por unfern Augen nochmals gefches ben; und lagt es nochmals gefcheben, nicht ber blogen btofen historischen Wahrheit wegen, sondern in einer ganz andern und hößern Absicht; die historische Wahrheit ift nicht sein Zweck, sondern nut das Mittel zu seinem Zwecke; er will uns täus schen, und durch die Täuschung rühren. Wenn es also wahr ist, das wir ist keine. Sespenster mehr glauben; wenn diese Nichtglauben die Täusschung nothwendig verhindern mußte; wenn ohne Täuschung mir unmöglich sympathisiren können: so handelt ist der dramatische Dichter wieder glich selbs, wenn er uns dem ohngeachtet solt et unglaubliche Mahrchen ausstaffiret; alle Kunst, die er daben anwendet, ist verloren.

Folglich? Folglich ift es durchaus nicht er taubt, Sesvenster und Erscheinungen auf die Buhne zu bringen? Folglich ift diese Quelle des Schrecklichen und Pathetischen für uns bertrocknet? Rein; dieser Berlust ware für die poeste zu groß; und hat sie nicht Beyspiele für sich, wo das Genie aller unserer Philosophie troget, und Oinge, die der talten Bernunt sehr spürchterlich zu machen weiß? Die Folge muß daher andere falsten; und die Boraussehung wird nur falsch sein. Wir salle bei Boraussehung wird nur falsch sein. Wir salle bas? Det vielmehrt, was heißt das? Heit es so vielt es fo viel: wir sind endlich in unsern Einsichten so wit

meit gefommen, baß wir bie Unmoalichfelt babon erweifen tonnen; gemiffe unumfrogliche Babre beiten, Die mit bem Glanben an Gefpenfter im Wiberfpruche fteben, find fo allgemein befannt morden, find auch bem gemeinften Manne immer und beffandig fo gegenwartig, daß ihm alles, mas bamit ffreitet, nothwendig lacherlich und abger fcmactt portommen muß? Das fann es nicht beifen. Bir glauben ist feine Gefpenfter , tann alfo nur fo viel beifen : in biefer Gache, uber bie fich faft eben fo viel bafur ale barmiber fagen lagt, bie nicht entichieben ift, und nicht entichie, ben werden fann, bat bie gegenmartig berrfchen. be Urt ju benfen ben Grunben barmiber bas Hebergewicht gegeben; einige wenige haben biefe Urt ju benfen, und viele wollen fie ju baben fcheinen; Diefe machen bas Gefchren und gebenben Ion ; ber groffte Saufe fcmeigt und verhalt fich gleichgultig, und bentt bald fo, balb anbers, bort benm bellen Tage mit Bergnugen über Die-Gefpenfter fpotten, und ben duntler Racht mit Graufen bavon erzehlen.

Aber in biefem Berftanbe feine Gefpenfter glauben, fann und barf ben bramatifchen Dichter im geringften nicht abhalten, Gebrauch bavon ju machen. Der Saame, sie ju glauben, liegt in uns allen, und in benen am baufigsten, fur bie er vornehmlich bichtet. Es kömmt nur auf feine Runft an, diefen Samen jum Kaumen zu brins gen; nur auf gewiffe Handgriffe, ben Gründen für ihre Wirtlichkeit in der Geschwindigkeit den Schwung zu geben. Dat er diefe in feiner Geswalt, so mögen wir im gemeinen Leben glauben, was wir wollen; im Theater muffen wir glaus ben, was Er will.

So ein Dichter ift Shafespear, und Shafes spear fast einzig und allein. Bor seinem Gespenfleim Damletrichten fich die Jaare zu Berge, sie mögen ein glautiges ober unglaubiges Gehirn bebecken. Der herr von Boltaire that gar nicht wohl, sich auf dieses Gespenst zu berufen; es macht ihn und feinen Geist des Ninus — las cherlich.

Shafespears Gespenst kömmt wirklich aus fenner Welt; so dunt uns. Denn es kömmt zu der seprelichen Stunde, in der schaudernden Stile der Nacht, in der vollen Begleitung aller der dustern, geheimnisvollen Rebenbegriffe, wenn und mit welchen wir, von der Unune an, Gespenster zu erwarten und zu densen gewohnt sind. Wer Bostairens Seist ist auch nicht einmal zum Popanze gut, Kinder damit zu schrecken; es ist der blosse verkleidete Komdolant, der nichts hat.

nichte fagt, nichte thut, was es mabricheinfich machen tonnte, er mare bas, mofur er fich aus. giebt; alle Umftande vielmehr, unter welchen er erfcheinet, foren ben Betrug, und berrathen bas Gefchopf eines falten Dichters, ber uns gern tauichen und ichreefen mochte, ohne bag er weiß; wie er es anfangen foll. Man überlege auch nur Dicfes einzige: am bellen Tage, mitten in ber Berfammlung ber Stande bes Reichs, von einem Donnerfchlage angefundiget, tritt bas Boltairis fche Gefvenft aus' feiner Gruft herbor. Bo bat Boltaire jemale gebort, baf Gefpenffer fo breift find? Belche alte Frau batte ihm nicht fagen tonnen, baf bie Gefvenfter bas Connenlicht fcheuen. und große Gefellichaften gar nicht gern befuch. ten? Doch Boltaire mußte juverlagig bas auch; aber er mar gu furchtfam, gu efel, biefe gemeinen Umffande ju nugen; er wollte und einen Geift jeigen, aber es follte ein Geift bon einer eblern Art fenn; und burch biefe eblere Art verbarb er Das Gefpenft, bas fich Dinge beraus. nimmt, bie wider alles Berfommen, wider alle gute Gitten unter ben Gefpenftern find, bunfet mich fein rechtes Gefpenft ju fenn; und alles, mas die Mufion bier nicht befordert, ftdret bie Mufion.

Benn Boltaire einiges Augenmert auf Die Pantomime genommen batte, fo murbe er auch

bon einer andern Geite bie Unfchicflichfeit ems pfunden baben, ein Gefpenft vor ben Mugen eis ner großen Menge erfcheinen ju laffen. Alle mufs fen auf einmal, ben Erblickung Deffelben, Surcht und Entfegen außern; alle muffen es auf vers fchiebene Urt außern, wenn der Unblick nicht bie froftige Commetrie eines Ballets haben foll. Mun richte man einmal eine Beerde dumme Ctas tiften bagu ab; und wenn man fie auf bas glud. lichfte abgerichtet bat, fo bedente man, wie febr biefer vielfache Unsbrud bes nehmlichen Uffefts Die Mufmertfamteit theilen, und von ben Sauptperfonen abgieben muß. Benn diefe ben rech. ten Gindruck auf und machen follen, fo muffen wir fie nicht allein feben tonnen, fondern es ift auch gut, wenn wir fonft nichts feben, als fie. Benm Chatefpear ift es ber einzige Samlet, mit bem fich bas, Gefpenft einfaft; in ber Ccene, wo die Mutter baben ift, wird es bon ber Muts ter meder gefehen noch gehort. Alle unfere Beobachtung geht alfo auf ibn, und je mehr Merte male eines von Schauder und Schreden gerruts teten Gemuthe wir an ihm entbeden, befto bereitwilliger find wir, die Erfcheinung, melde bies fe Berruttung in ibm verurfacht, für eben bas gu halten, mofur er fie balt. Das Gefpenft mirfet auf uns, mehr burch ibn, ale burch fich felbft. Der Eindruck, ben es auf ibn macht, gebet in ung

nns über, und die Wirfung ift zu augenscheinlich und zu ftark, als daß wir an der außerordentlichen Ursache zweifeln sollten. Wie wenig hat Wolfaire auch diesen Kunstgriff verstanden! Est erschrecken über seinen Seift viele; aber nicht viel. Semiramis ruft elnmal: himmel! ich stebe! und die andern machen nicht mehr Ums fande mit ihm, als man ohngesehr mit einem weit entfernt geglaubten Freunde machen wurde, der auf einmal ins Jimmer tritt.

### XII.

# Den gten Junius, 1767.

gwifchen den Gespenstern des englischen und frangofichen Dichtere findet. Boltairs Gespenst ift nichts als eine poetische Machine, die nur des Anotens wegen da ift; es interessir und für sich selbst nicht im geringsten. Shafespears Gespenst bingegen ift eine wirtlich handelnde Person, an dessen Schafes wir Antheil nehmen; es erweckt Schauder, aber auch Mitleid.

Dieser Unterscheid entsprang, ohne 3weisel, que der verschiedenen Denfungsart beider Dichter von den Gespenstern überhaupt. Boltaire betrachtet die Erscheinung eines Berstorbenen als ein Bunder; Shakespear als eine ganz natürliche Begebenheit. Wer von beiden philosophischer bentt, durfte keine Frage seyn; aber Shaekspear dachte poetischer. Der Gesist des Ninus kam den Boltairen, als ein Wesen, das noch jensseit dem Grade angenehmer, und unangenehmer Empfindungen fähig ist, mit welchem wir also Mitsleiden haben können, in keine Betrachtung. Er

ЭX

wollte blos damit lehren, daß die hochfte Macht, um verborgene Berbrechen ans Licht ju bringen und zu bestrafen, auch wohl eine Ausnahme von ihren ewigen Gefegen mache.

Sid will nicht fagen, baß es ein gehler ift, wenn ber bramatifche Dichter feine gabel fo eine richtet/ baf fie gur Erlauterung oder Beftatigung irgend einer großen morglifden Babrheit bienen. Aber ich barf fagen, bag Diefe Gintich. tung ber Rabel nichte meniger ale nothwendig ift : baf es febr febrreiche vollfommene Stude geben tann, Die auf feine folche einzelne Marime abiwecken; bag man Unrecht thut, ben letten Sittenfpruch, ben man jum Cchluffe berfchiebe. rer Trauerfpiele ber Alten findet, fo anzuseben, ale ob bas Gange blod um feinetwillen ba mare. Wenn Daber Die Gemiramis bes herrn bon Boltaire meiter fein Berbienft batte, als biefes. woraufer fich fo vielgu gute thut, baf man nehme lich daraus die bochfte Gerechtigfeit verebren lers ne, die aufferorbentliche Lafterthaten au ftrafen, aufferorbentliche Wege mable: fo murbe Gemiramis in meinen Mugen nur ein fehr mittelmagis ges Stuck fenn. Befonbere ba biefe Moral felbft nicht eben bie erbaulichfte ift. Denn es ift. obnftreitig bem weifeften Wefen weit anftanbis ger, wenn es biefer aufferorbentlichen Bege nicht bebarf, und mir und die Beftrafung bes Guten . und Bofen in die ordentliche Rette ber Dinge bon ibr mit eingeflochten benfen:

Doch ich will mich ben bem Stucke nicht langer berweilen, um noch ein Bort von ber Urt gu fagen, wie es bier aufgeführet worben. Dan bat alle Urfache, bamit gufrieben gu fenn ... Die Bufne ift geraumlich genug, die Menge von Derfonen ohne Berwirrung gut faffen, Die ber Dichter in verfchiedenen Geenen auftreten laft. Die Bergierungen find neu, bon bem beffen Gefcmack, und fammeln ben fo oft abmechfelnben Drt fo gut als moglich in einen.

ficbenden Abend (Donnerftage; ben 30ften Upril,) marb ber verhenrathete Philofoph,

bom Destouches, gefpielet.

Diefes Luftfpiel fam im Jahr 172- querft auf Die frangofifche Bubne, und fand fo allgemeinen Benfall, daß es in Jahr und Lag feche und, brenfigmal aufgeführet marb. Die beutsche lles berfetung iff nicht die profaifche aus ben gu Ber-Iin überfetten famtlichen Berten bes Destous ches; fonbern eine in Berfen, an ber mehrere Banbe geflicht und gebeffert haben. Gie hat wirflich viel gluctliche Berfe, aber auch viel harte und unnaturliche Stellen. Es ift unbefchreib. lich, wie fdmer bergleichen Stellen bem Cchau. fpieler bas Mairen machen; und boch werben mes nia frangofifche Stude fenn, bie auf irgend einem M 2 Deuts.

beutschen Theater jemals bester ausgefallen maren, als biefes auf unferm. Die Wollen find alle auf bas schieflichste besetzt, und besonders beielet Madame Lowen bie launigte Celiante als eine Meisterinn, und herr Adermann ben Seront unverbesserlich. Ich fann es überhoben fepn, von dem Seide felbst zu reden. Es ift zu befannt, und gehört unsfreig unter die Meisterstüde der frangosischen Suhne, die man auch unter uns immer mit Vergnügen sehen wird.

Das Stuck bes achten Abends (Frentags, ben iften Man,) war das Kaffeehaus, ober die Schottlanderinn, bes Orn, von Voltaire.

Es lieffe fich eine lange Gefchichte von biefem Luftfpiele machen. Gein Berfaffer fchicfte es als eine Ueberfegung aus bem Englischen bes Sume, nicht' bes Gefchichtschreibers und Dhilosophen. fonbern eines anbern biefes Mamens, ber fich burd bas Trauerfpiel, Douglas, befannt gemacht hat, in die Welt. Es hat in einigen Charafte. ren mit ber Raffeefchente bes Golboni etwas Mehnliches; befonders fcheint ber Don Margio bes Golboni, bad Urbild bes Freion gemefen gu Bas aber bort blos ein bosartiger Rerl ift, ift bier jugleich ein elenber Geribent, ben er Krelon nannte, bamit bie Ausleger befto gefchwins ber auf feinen gefchwornen Reind, ben Jurnglis ften Freron, fallen mochten. Diefen wollte er bamit

Damit ju Boben feblagen, und ohne 3meifel bat er ihm einen empfindlichen Streich verfest. Dir Mustander, bie mir an ben hamifchen Meckerepen ber frangofifchen Gelehrten unter fich, feinen Uns theil nehmen, feben uber Die Perfonlichfeiten bies fes Ctuds meg, und finden in bem Rtelon nichts ale bie getreue Chilberung einer Art von Leuten. Wir haben bie auch ben und nicht fremb ift. unfere Freions fo gut, wie die Frangofen und Englander, nur baf fie ben uns weniger Muffeben machen , weil und unfere Litteratur ubers haupt gleichgultiger ift. Fiele bas Treffenbe Diefes Charaftere aber auch ganglich in Deutsch. land weg, fo hat bas Stud boch, noch außer ibm. Intereffe genug, und ber ehrliche Freeport allein, fonnte es in unfrer Gunft erhalten. Bir lieben feine plumpe Ebelmuthigfeit, und bie Englander felbft haben fich baburch gefchmeichelt gefunden.

Denn nur seinetwegen haben sie erst fürzlich ben ganzen Stamm auf ben Grupd wirflich verpflanzt, auf welchem er sich gewachsen zu senn rühmte. Solman, unstreitig ist ihr bester somischer Dichter, hat die Schottlanderiun, unter dem Litel bes Englischen Kaufmanns, übersest, und ihr vollends alle das nationale Colorit gegeben, das ihr in bem Originale noch mangelte. So bas ihr in bem Originale noch mangelte. So bet her herr von Woltaire die englischen Sitten auch kennen will, so hatte er doch hausis dagegen

perfloffen; j. E. Darinn, baf er feine Lindane Colmon auf einem Raffeehaufe wohnen laft. miethet fie bafur ben einer ehrlichen grau ein, bie moblirte Bimmer balt, und biefe Frau ift weit ans fandiger die Freundinn und Wohlthaterim ber jungen verlaffenen Schone, ale Rabrig. Die Charaftere bat Colman fur ben englifchen Gefemacf fraftiger gu machen gefucht. Ladn Ille ton ift nicht blod eine eiferfuchtige Furie; fie wift ein Frauengimmer bon Genie, bon Befchmad und Gelehrfamfeit fenn, und giebt fich bas Unfeben einer Schutgottinn Der Litteratur. Dierburch alaubte er bie Berbindung mahricheinlicher gu machen, in ber fie mit bem elenben Frelon fiehet, ben er Epatter nennet. Freeport vornehmlich hat eine weitere Gphare von Thatigfeit befom. men, und er nimmt fich bes Batere ber Lindane eben fo eifrig an, ale ber Lindane felbft. im Krangofischen ber ford Falbridge ju beffen Begnadigung thut, thut im Englifchen Freeport, und er ift es allein, ber alles ju einem glucklichen Enbe bringet.

Die englischen Aunstrichter haben in Colmans umarbeitung die Gestenungen durchaus vortressslich, den Dialog fein und lebhaft, und die Shar raftere sehr wohl ausgesührt gefunden. Aber boch ziehen sie ihr Colmansührige Stücke weit vor, von welchen man die eifersüchtige Ehefrau auf dem

Ackernamischen Theater ehebem hier gesehen, und nach der dieseinigen, die sich ihrer erinnern, ungesehr urtheisen können. Der englische Kaufmann hat ihnen nicht Jandbung genug; die Reugierde wird ihnen nicht genug darinn genährer; die gans ze Berwickelung ist in dem ersten Alte sichtbart. Diernächst hat er ihnen zu viel Aehnlichkeit mit andern Stücken, und den besten Stuation sehst den geringsten Funken von Lieben gegen die Lind dane empfinden mussen; seine gute That verlies be daburch alles Werdienst u. f. w.

Es ift an biefer Rritit manches nicht aans uns gegrundet; indeß find wir Deutschen es febr mobl gufrieben, bag bie Sandlung nicht reicher und verwickelter ift. Die" englische Manier in biefem Bunfte, gerftreuet und ermubet und; wir lieben einen einfaltigen Plan, ber fich auf einmal überfeben laft. Go wie bie Englander Die frangofifchen Stude mit Epifoden erft bollpfropfen muffen, wenn fie auf ihrer Bubne gefallen fole len; fo mußten wir bie englischen Stude bon ihren Epifoden erft entlaben, wenn wir unfere Bubne gluctlich bamit bereichern wollten. Thre beften Luftfpiele eines Congreve und Bocherlen murden und, ohne diefen Mudhau des allju molluftigen Buchfes, unausftehlich fenn. Dit ihren Eragobien werden wir noch eber fertig;

biefe find jum Theil ben weiten so verworren nicht, als ihre Romdbien, und verschiebene haben, ohne bie geringste Beränderung, ben und Glud gesmacht, welchest ich von teiner einzigen ihrer Rombbien zu sagen wüßte.

Much bie Mtaliener haben eine Heberfetung pon der Schottlanberinn, die in dem erften Theile ber theatralifchen Bibliothef bes Diobati ftehet. Gie folgt bem Driginale Schritt vor Schritt, fo wie bie beutsche; nur eine Scene gum Schluffe bat ihr ber Staliener mehr gegeben. Boltaire fagte, Rrelon merbe in ber englischen Urschrift am Enbe beftraft; aber fo verdient biefe Beftrafung fen, fo habe fie ihm both bem hauptintereffe ju fchaben gefchienen; er habe fie alfo meagelafe fen. Dem Italiener dunfte diefe Entschuldigung nicht hinlanglich, und er ergangte bie Beftrafung Des Frelons aus feinem Ropfe; Denn bie Stalies ner find große Liebhaber ber poctifchen Gerechs tigfeit.

#### XIII.

### Den 12ten Junius, 1767.

en neunten Abend (Montags, ben 4ten Ray,) follte Cenie gespielet werden. Es wurden aber auf einmal mehr als bie Halfte der Schauspieler, durch einen epidemischen Built außer Stand gefeget zu agiren; und man wisse fich so gut zu beisen suchen, als möglich. Man wiederholte die neue Ugnese, und gab das Singspiel, die Souvernante.

Den jehnten Abend (Dienstags, ben gien Map,) ward her poetische Dorfjunter, vom Desstundes, aufgeführt.

Diefes Stuck bat im Französischen brey Aufplet, und in der Ueberfegung funfe. Ohne diese
Bredskrung war es nicht werth, in die deutsche Schaubühne des weiland berühmten Herrn Professe Sotischeds ausgenommen zu werden; und leine gelehrte Freundinn, die Uebersegerinn, war tine diel zu brade Ebekrau, als daß sie sich niche den kritischen Aussprüchen ihres Gemahls blindlings hätte unterwerfen sollen. Was kostet es denn nun auch für große Mühe, and drei Austügen fünse zu machen? Man läßt in einem anbern Bimmer einmal Raffee trinfen; man fchlagt einen Spatiergang im Garten bor; und wenn Moth an ben Dann gehet, fo fann ja auch ber Lichtputer beraustommen und fagen : Meine Das men und herren, treten fie ein wenig ab; bie 3mifchenafte find bes Pugens megen erfunden, uhd mas hilft ihr Spielen, wenn bas Partere nicht feben fann? - Die Ueberfegung felbft ift fonft nicht fchlecht, und befondere find ber fr. Dros fefforinn bie Rnittelberfe bes Mafuren, wie bils lia, febr mobl gelungen. Db fie uberall eben fo afurtlich gemefen, mo fie ben Einfallen ihres Dris amals eine andere Bendung geben zu muffen ges glaubt, murbe fich aus ber Bergleichnna geigen. Gine Berbefferung Diefer Art, mit ber es bie liebe Frau recht berglich gut gemeinet batte / babe ich bem ohngeachtet aufmuten boren. In ber Gcei ne, wo Benriette bie alberne Dirne fpielt, laft Destouches ben Mafuren qu ihr fagen: "Gie fes sen mich in Erftaunen, Mademoifell; ich habe Gie fur eine Birtuofinn gehalten. D pfun! erwiedert henriette; wofur haben Gie mich gebals ten? 3ch bin ein ehrliches Dabochen; baf Gie es nur miffen. . Aber man fann ja, fallt ibr Dafuren ein, bendes mohl jugleich, ein ehrliches Dabchen und eine Birtuofinn, fenn. Rein, fagt Denriets te; ich behaupte, bag man bas nicht jugleich fenn fann. 3ch eine Birtuofinn!, Dan erinnere fiche mas

was Madame Gottscheb, anstatt bes Worts. Bir twofinn, gesett hat: ein Wunder. Kein Wunder! sigte man, daß sie das that. Sie sühltessich auch so etwas von einer Jirtuosinn ju sepn, und ward über den vermeinten. Stich böse. Aber sie hatte nicht böse werden sollen, und was die wisige und gelehrte Denriette, in der Person einer bummen Agnese, sagt, hatte die Frau Professonin immer, ohne Maulspissen, nachsagen können. Doch vielleicht war ihr nur das fremde Wort, Virtuosinn, anstößig; Wunder ist deutscher; judem giedt est unter unsern Schonen funftig Wunder gegen ein Wirtuosinn; die Frau wollte rein und verständelich überstigen; sie hatte sehr recht.

Den Befchluf Diefes Abende machte Die frumme Schonheit, von Schlegeln.

Schlegel hatte dieset fleine Stud fur das neu, errichtete Kopenhagensche Theater geschrieben, um auf demselben in einer danischen Leberschung aufaciühret zu werden. Die Sitten darinn sind baber auch wirflich danischer, als deutsch. Dem ohngeachtet ist es unstreitig unser bestes fomisches Driginal, das in Bersen geschrieben ift. Schlegel hatte überall eine eben so fließende als zierliche Berssischau, und es war ein Stud fur für eitige Werssischun, und es war ein Stud fur für eine Nachsolern, daß er seine größern Konsbien nicht auch in Bersen schriebe. Er hatte ihnen leiche das Publifum verwöhnen konnen, und so wurden

N 2

fie nicht allein feine Behre, fonbern auch fein Bem fpiel wider fich gehabt haben. Er hatte fich ebebem ber gereimten Romobie febr lebhaft anges nommen; und je gludlicher er die Schwierigfeis ten berfelben überftiegen batte, befto unwiberlege licher murben feine Grunde gefchienen haben, Doch, ale er felbft Sand an bas Bert legte, fand er ohne 3meifel, wie unfagliche Dabe ce toffe, nur einen Ebeil berfelben gu überfteigen, und wie wenig bas Bergnugen, welches aus biefen überftiegenen Schwierigfeiten entftebet, fur bie Menge fleiner Schonbeiten, Die man ihnen aufs opfern muffe, fchablos halte. Die Frangofen mas ren ehebem fo ectel, baf man ihnen Die profaifdjen Stude bes Moliere, nach feinem Lobe, in Berfe bringen mußte; und noch ist boren fie ein profaifches Luftfpiel als ein Ding an, bas ein jeber Den Englander binbon ibnen machen fonne. gegen wurde eine gereimte Romodie aus bem Thea. Rur die Deutschen find auch hierinn, ter jagen. foll ich fagen billiger, ober gleichaultiger? nehmen an, mas ihnen ber Dichter vorfett. Bas mare es auch, wenn fie ist fcon mablen und ausmuftern wollten ?

Die Rolle ber fummen Schone bat ibre Bes Eine ftumme Schone, faat man, benflichfeiten. ift nicht nothwendig eine bumme, und die Schaus fpielerinn bat Unrecht, Die eine alberne plumpe

Dirne

Dirne baraus macht, Aber Schlegels fimme Schonbeit ift allerbings bumm jugleich; benn baf fie nichte fbricht, fommt baber, weil fie nichts benft. Das Seine daben murbe alfo biefes fenn. bag man fie uberall wo fie, um artig ju fcheinen; benfen muffte, unartig machte, baben aber ibr ale le die Urtigfeiten lieffe, bie blos mechanisch find, und bie fie, ohne viel zu benfen, haben fonnte. Shr Gana t. E. ihre Berbeugungen, brauchen gar nicht baurifch ju fenn ; fie tonnen fo gut und giers lich fenn, ale fie nur immer ein Sangmeifter lebl ren fann; benn warum follte fie bon ihrem Cant. meifter nichts gelernt haben, ba fie fogar Quabril. le gelernt bat? Und fie muß Quabrille nicht fchlecht fpielen; benn fie rechnet feft barauf, bem Papa das Geld abzugewinnen. Much ihre Rleibung muß weber altvatrifch, noch fchlumpicht fenn ; benn Frau Praatgern fagt ausbrucklich :

"Bift bu vielleicht nicht mohl gefleibet? - Lag boch febn!

', Mun! - breb dich um! - bas ift ja gut, und fist

"Bas fagt denn der Phantaft, dir fefite Der Bets fand ?

In biefer Musterung der Fr. Praatgern überhaupt, hat der Dichter deutlich genug bemerkt, wie et das Aeußerliche seiner flummen Schone zu sein wunfche. Gleichfallsschon, nur nichtreißend.

N 3

, Eas

"Laß fehn, wie trägft bu bich? — Den Ropf nicht fo jurude!

Dummbeit ohne Erziebung halt ben Ropf mehr vormates, als jurud; ihn jurud halten, lehrt ber Lanzmeister; man muß also Charlotten ben Lanzmeister anieben, und je mehr, je bester; denn das schadet ihrer Stummbeit nichts, vielmehr sind die zierlich steifen Lanzmeistermanieren gera be die, welche ber fummen Schönheit am meisten entiprechen; sie zeigen die Schönheit in ihrem bei ften Vortheile, nur daß sieihe das keben nehmen.

"Ber fragt: bat fie Berfiand? ber feb nur ihre Blide.

Recht wohl, wenn man eine Schaufvielerinn mit großen schonen Augen zu dieser Rolle hat. Rur muffen fich diese Schone Augen wenig oder gar nicht regen; ihre Blide muffen langsam und flier for je muffen und, mit ihrem unbeweglichen Brennpunfte, in Flammen segen wollen, aber nichts sagen.

"Da haben wirs, bas fehlt. Rein; fieh! Go neigt man fich.

Diese Zeilen verfieht man gang falsch, wenn man Charlotten eine baurische Reige, einen bummen Knir machen lagt. Ihre Berbeugung muß wohl gelernt senn, und wie gesagt, ihrem Tangmeister feine

teine Schande machen. Frau Praatgern muß fle nur noch nicht affetfirt genug finden. Eharfotte verbeugt fich, und Frau Praatgern will, sie soll sich daben zieren. Das ist der ganze Unterschied, und Madame towen bemertte ihn sehr wohl, ob ich gleich nicht glaube, daß die Praatgern sonsteis ne Welle für sie ist. Sie kann die keine Fraugu wering verbergen, und gewissen Gestletern wollen nichtswürdige Handlungen, dergleichen die Vers tauschung einer Tochter ist, durchaus nicht lassen.

Den eilften Abend (Mittewochs, den Gten Man,) ward Mig Cara Campfon aufgeführet.

Man fann bon ber Runft nichts mehr verlans gen, als mas Mabame Benfeln in ber Rolle ber Sara leiftet, und bas Stud marb überhaupt febr gut gefpielet. Es ift ein wenig ju lang, und man perfurst es baber auf ben meiften Theatern. Db ber Berfaffer mit allen biefen Berfurgungen fo recht gufrieden ift, baran zweifle ich faft. ... Dan weif fa, wie bie Mutores find; wenn man ihnen auch nur einen Diednagel nehmen will, fo fcbrepen fie gleich : Ihr tommt mir and leben! Krenlich iff ber übermaffigen gange eines Stude. burch das blofe Beglaffen, nur ubel abgeholfen, und ich begreife nicht, wie man eine Grene verfurgen fann, ohne bie gange Folge des Dialoge gu ans bern. Aber menn bem Berfaffer bie fremben Bers furjungen nicht anfteben; fo mache er felbft melche, falls es ihm der Muhe werth dunfer, und er nicht von denjenigen ift, die Rinder in die Welt fegen, und auf ewig die hand von ihnen abgieben.

Madame henfeln farb ungemein anftanbig ; in ber mablerifchften Stellung ; und befonbers bat mich ein Bug aufferarbentlich überrafcht. Es ift eine Bemerfung an Sterbenben, bag fie mit ben Ringern an ihren Rleibern pber Betten ju rupfen anfangen. Diefe Bemerfung machte fie fich auf die glucklichfte Urt ju Ruge; in bem Mugenblide, ba bie Geele von ihr wich, aufferte fic auf einmal, aber nur in ben Singern bes erffarrs ten Urmes, ein gelinder Spasmus; fie fniff ben Rocf, ber um ein weniges erhaben marb und gleich wieber fant: bas lette Aufflattern eines verlafchenden Lichte; ber jungfte Strabl einer untergebenden Sonne. - Ber biefe Reinheit in meiner Befchreibung nicht fcbon findet, ber fchiebe bie Schuld auf meine Befchreibung : aber er febe fie einmal!

### XIV.

# Den i 6ten Junius, 1767.

as burgerliche Trauerspiel hat an bem fran jöfischen Aunstrichter, welcher die Sara feiner Nation befannt gemacht, (\*) einen febr gründlichen Bertheibiger gefunden. Die Frangosen billigen sons felten etwas, wovon sie fein Muster unter sich selbst baben.

Die Namen von Juffen und helben tonnen einem Stude Homp und Majestat geben; aber jur Aubrung tragen sie nichts bep. Das Unglud berjenigen, beren Umftande ben unfrigen am nachsten kommen, muß naturlicher Weise, am tiefsten in unsere Seele bringen; und wenn wir mit Königen Mitleiden haben, so haben wir est mit ihnen als mit Menschen, und nicht als mit Königen. Nacht ihr Stand schon öfters, ihre Unfalle wichtiger, so macht er sie barum nicht interesanter. Immerbin mögen gange Bolfer barein verwickelt werben; unsere Symia

(\*) Journal Etranger, Decembre 1761,

pathic erfodert einen einzeln Gegenstand, und ein Staat ift ein viel ju abstratter Begriff fur unfere Empfindungen.

"Man thut bem menfchlichen Berge Unrecht, fagt auch Mormontel, man verfennet-bie Ratur, wenn man glaubt, baß fie Titel bedurfe, une ju bemegen und gu rubren. Die geheiligten Ras men bes Freundes, bes Baters, bes Geliebten, bes Gatten, bes Cohnes, ber Mutter, bes Mens fchen überhaupt: biefe find pathetifcher, als al EB: Diefe behaupten ihre Rechte immer und emig. Bas liegt baran, meldes ter Rang, ber Ge fcblechtename, Die Geburt bes Unglichlichen ift. ben feine Befälligfeit gegen umonrbige Freunde, und bas verführerifche Benfviel, ins Gpiel perfricet, ber feinen Beblftand und feine Chre bars aber ju Grunde gerichtet, und nun im Gefangniffe feufget, bon Scham und Rene gerriffen? Beng man fraat, mer er iff; fo antworte ich : er mat ein ehrlicher Mann, und ju feiner Marter ift et Gemabl und Bater; feine Gattinn, Die er liebt und von ber er geliebt wirb, fcmachtet in ber außerften Bedurfnig , und fann ihren Rindern, welche Brod verlangen, nichts als Ehranen ges Man jeige mir in ber Gefchichte Der Del ben eine rubrenbere, moralifchere, mit einem Borte, tragifchere Cituation! Und menn fich end. lich biefer Ungludliche vergiftet; wenn er, nacht Dem

bem er fich veralftet, eifahrt, daß ber himmel ifit noch retten wöllen: was sehlet biesen ichmenstle oben und fürchterlichen Augenblicke, wo sich ju ben Schrecknissen bes Todes inatternde Worstellungen, wie glüdlich er habe leben können, gesellen; was sehle isin, frage ich, um der Tragsdie würdig zu sein? Das Bumberbare, wirb mai antworten. Wie? findet sich denn nicht diese Bunderbare geinugsam in dem plöglichen Utebergange von der Ehre zur Schaide, von der Unsschild zum Berbrechen, von der füßessen Rugle bir Berzweifing; fraz, in dem außersten luglige det, in das eine bloße Schwachheit gestürger?,

Main laffe aber biefe Betrachtungen ben Franzofen, bon ihren Olberots und Mormointels, noch
fo eingeschärft werden: es scheint voch nicht, das
bas bürgetliche Traueispiel barum ben ihnen ber
sonders in Schwang fontnien werbe. Die Nas
tion ist zu eitel, ift in Titel und andere äußerlis
che Worzüge zu verliebt; bis auf den gemeinsten
Mann, will alles mit Bornehmern uingeben;
will selessfahren in seines gleichen, ist o viel
als schlichte Sefulschaft. Auch eine glütsliches
Settle bermag viel über seine Bolt; die Natut
hat nirgends ihre Rechte dufgigeben, und sie er
wartet delleicht auch dort nur den Dithter, die
sein aller ihrer Wahrbelt und Sederfe zu ziegen
bersiehet. Der Bersich, den ein Ungenanntel

in einem Stude gemacht hat, welches er bas Ge mabbe ber Durftigfeit nennet, hat ichon große Coonheiten; und bis die Frangolen baran Gee fchmad gewinnen, hatten wir es für unfer Theater aboptiren follen.

Was der erfigedachte Aunstrichter an der deutlichen Sara aussepet; ift jum Theil nicht ohen einer Grund. Ich glaube aber doch, der Berfahfer wird lieber seine Fehler behalten, als fich der vielleicht unglücklichen Mühe einer gänzlichen Umarbeitung unterziehen wollen. Er erinnert sich, was Voltaire bey einer ähnlichen Gelegenheit fagte: "Man fann nicht immer alles ausführen, was uns unsere Freunde rathen. Es giebt auch nothwendige Fehler. Einem Bucklichten, den man von seinem Bucklichten wollte, mißte man das Leben nehmen. Mein Kind ist bucklicht; aber es befindet sich sonst mit gut."

Den zwolften Abend (Donnerstags, ben 7ten Map,) ward ber Spieler, vom Regnard, auf, geführet.

Dieses Stud ift ohne Zweisel bas beste, was Regnard gemacht bat; aber Niviere du Freng, ber bald barauf gleichfalls einen Spieler auf die Bubne brachte, nahm ihn wegen ber Erfindung in Anspruch. Er beslagte sich, bas ihm Regnard die Anlage und verschiebene Scenen gestohlen habe; Regnard schob die Beschuldigung zurud, ruck, und ist: wiffen wir von diesem Streite nur so viel mit Zuverläsigfeit, das einer von beiden der Plagiarius gewesen. Wenn es Regnard war, so muffen wir est ihm wohl noch dazu danten, daß er sich überwinden konnte, die Bertraulichkeit seines Freundes zu misbrauchen; er des machtigte sich, blos zu unserm Besten, der Was krialien, von denen er voraus sahe, daß sie very hunzt werden wurden. Wir hatten nur einen sehr elenden Spieler, wenn er gewissenhafter ges wesen ware. Doch hatte er die That einzestes hen, und dem armen Du Freny einen Theil der damit erwordnen Ehre lassen muffen.

Den brengefinten Abend (Frentage, ben gten Man,) mard ber berheprathete Philosoph wies berholet; und ben Befchluff machte, ber Liebhas

ber als Schriftsteller und Bedienter.

Der Berfaffer Diefes tleinen artigen Studes beifit Cerou; er flubierte die Rechte, als er es im Bahre 1740 ben Italienern in Paris ju fpielen gab. Es fallt ungemein wohl aus.

Den vierzehnten Abend (Montage, ben titen Man) wurden die coquette Mutter vom Quinault, und ber Abvocat Patelin aufgeführt.

Jene wird von den Rennern unter die besten Stude gerechnet, die fich auf dem frangofiichen Theater aus dem vorigen Jahrhunderte erbalten baben. Es ist wirklich viel gutes Komisches D 3 barium,

. . . . . . . . . . . . . .

barinn, beffen fich Molter nicht batte schämen burfen. Uber ber funfte uft und bie gange Auflistung hatte weit besser fenn tonnen; bet alte Stlave, deften in den varbergefenden Aften gebatate wird, tomme nicht zum Vorscheine; das Stlave, des in der Stlave, das in der Stlave, das der die einer falten Erzehlung, nachidem wir auf eine theatralische Jandung vorbez reirete wörden. Sonst ist es in der Geschichte des französischen Theaters des in der Geschichte vohr französischen Theaters des megen nitt merkiwalt, weil der sach einer Marquis darinn der erste von seiner Art ist. Die coquette Mutter ist auch sein eigentsichster Stell nicht, und Juinault hatte es immer ben dem proppen. die veruneinfaten Werstebten, können bewenden lassen.

Der Abvocat Patelin ift eigentlich ein altes Poffenfpiel aus dem funfgebnten Jahrdundertes das ju feiner Zett aufferordentlichen Behfall fand: Es verbiente ihn auch, beigen der ungelnehmeinen Luftigfeit; und des guten Komischen, das auch der Handlung felbif und aus der Situation best Personen entspringet, und nicht auf bloffen Eins fällen befubet. Brucht gab ihm eine neue Sprache und brachte es in die Form, in welcher es gegenwattig aufgeschret wird. Dr. Erthof fielt den Patelin gang vortrefflich.

Den finifgehnten Abend (Diehftage ; beit uzten Mag,) wurd Leffinge Frengeift vorges ftellt.

Man

Dan fennet ibn bier unter bem Titel bes befcamten Frengeiftes meil man ibn bon bem Erauerfpiele Des Orn, von Brave, bas eben Diefe Auffdrift führet, unterfcheiben moffen. Eigents lich fann man mobl nicht fagen, baff berjenige befchamt wird, welcher fich beffert. Abraft ift queb nicht einzig und allein ber Frengeift; forbern es nehmen mebrere Perfouenman Diefem Charafter Ebeil. Die eitle unbefonnene henris ette, ber fur Mahrheit und Grethum gleichgultis ge Sifibor, ber ipigbubifche Jubann, find alles Mr ten pon Frengeiftern, Die jufammen den Titel bes Ctucke erfullen muffen. Doch mas liegt an bem Titel? Genug, baf die Borftellung alles Benfalls murbig mar. Die Rollen find obne Musnahme mobl befest; und befonders fpielt Berr Boct ben Theophan mit alle bem freundlichen Unftande, ben biefer Charafter erforbert, um bem endlichen Unwillen über bie Sartnactig. feit, mit ber ibn Abraft verfennet, und auf bem Die aange Rataftraphe berubet, bagegen abftechen au laffen.

Den Befchluß biefes Abends machte bas Schaferfpiel bes orn. Pfeffels, ber Cchat.

Diefer Dichter hat fich, außer biefem fleinen Gruck, noch burch ein anders, ber Eremit, nicht unruhmlich befannt gemacht. In den Schaft mehr Interesse zu legen gesucht, als gemeisniglich

niglich unfere Schäferspiele zu haben pflegen, deren ganger Inhalt tanbelnde Liebe ift. Sein Ausdruck ist nur ofters ein wenig zu gesucht und bestahen, wodurch die ohnedem sichen allzu verfeinertem Empfindungen ein höchst flublertes Ansehnen befommen, und zu nichts als frostigen Spielwerfen des Wisses werden. Dieses git besonderen Stanwerfien des Wisses werden. Dieses git besonderen erhielt seinem Eremiten, welches ein kleines Trausersiel sehn foll, das man, anfart der allzulustigen Nachspiele, auf rührende Stücke konnte folgen lassen. Die Absicht ist recht gut; aber wir wollen dom Weinen doch noch lieber zum Lachen, als zum Gabnen übergeben.

### XV.

# Den 19ten Junius, 1767.

en fechszehnten Abend (Mittewochs, ben 13ten May,) ward die Zapre des Herrn' von Boltaire aufgeführt.

"Den Liebhabern ber gelehrten Geschichte, sagt ber Dr. von Boltaire, wird es nicht unangenchm feyn, ju wissen, mie bieses Etud entstanden. Berschiebene Damen hatten dem Bersaffer vorges worfen, daß in seinen Tragdbien nicht genug Lies be ware. Erantwortete ihnen, daß, seiner Reynung nach, die Tragdbie auch eben nicht der schiebe, lichfte Drt für die Liebe sey; wenn sie aber doch mit aller Gewalt verliebte helben haben misten, so wolle er ihnen welche machen, so gut als ein anderer. Das Stuck ward in achtzehn Tagen vollendet, und sand großen Bepfall. Man nennt es zu paris ein christliches Trauerspiel, und es ist oft, anstatt des Polyeutts, vorgestellte worden.

Den Damen haben wir also bieses Stud gu' verdanken, und es wird noch lange das Lieblings, ftuc der Damen bleiben. Ein junger feuriger Monarch, Monarch, nur der tiebe unterwürfig; ein ftolger Sieger, nur von der Schönbeit bestegt; ein Eultan ohne Polygamte; ein Straglio, in den freyen zugänglichen Sie einer unumschräuten Schieten inn verwandelt; ein verlossens Machen, zur höchsten Staffel des Gluck, durch nichts, als ihre schönen Augen, erhöbet; ein berg, um das Zärlichteit und Religion streiten, das sich zwischen feinen Bott und seinen Abgott theilet, daß gern fromm sehn möchte, wenn es nur nicht aufloten sollte zu lieden; ein Sifersüchtiger, der sein Uns recht erfennet, und es an sich selbst rächet: wenn biese schweichelnde Ideen das schöne Beschlecht sieht den, durch was ließe es sich denn ber stechen, durch was ließe es sich denn ber stechen,

Die liebe felbft bat Boltairen bie Zapre bif. tirt : fagt ein Runftrichter artig genug. ger hatte er gefagt: bie Galanterie. 3ch fenne nur eine Tragodie, an ber die Liebe felbft arbeiten belfen; und bas ift Romeo und Juliet. Chafefvear. Es ift mabr, Boltaire lagt feine verliebte Zapre ihre Empfindungen febr fein, febr anftandig ausbrucken: aber mas ift biefer Mus bruck gegen jenes lebendige Gemablbe after ber fleinften geheimften Diante, durch die fich Die Lies be in unfere Geele einschleicht; aller ber unmerfs lichen Bortheile bie fie barinn geminnet, allerber Runftgriffe, mit ber fie jede andere Leibenfcbaft

fchaft unter fich bringt, bis fie ber einzige Eprann aller unferer Begierben und Berabicheuungen miro? Boltaire verftebet, wenn ich fo fagen barf, ben Rangelenfint ber Liebe vortrefflich ; bas ift, Dicjenige Sprache, benjenigen Ton ber Gpras che, ben die Liebe braucht, wenn fie fich auf bas" behutfamfte und gemaffenfte ausbrucken will, menn fie nichte fagen will, ale mas fie ben ber foroben Cophiffinn, und ben bem falten Runft. richter verantworten fann. Aber ber befte Rame gelifte weiß von den Geheimniffen ber Regierung nicht immer bas meifte; ober bat aleichwohl Bols taire in bas Befen ber Liebe eben bie tiefe Gine ficht, bie Chafefpear gehabt, fo hat er fie menich ffene bier nicht zeigen wollen, und bad Gebicht ift weit unter bem Dichter geblieben.

Bon ber Eifersucht laft fich ohngefebr eben bas fagen. Der eifersichtige Drosmann frielt, gegen ben eifersichtigen Othello bes Shafespear, eine fehr fahle Figur. Und boch ift Othello offenbar bas Borbitd bes Orosmann gewesen. Cibber fagt, (\*) Boltaire habe sich bes Branbes bemachtiget, der ben tragischen Scheiterbausen bes Shafespear in Gluth geiegt. Ich hatte gespt 22 fagt:

<sup>(\*)</sup> From English Plays, Zara's French author fir'd Confest'd his Muse, beyond herself, inspir'd;

From rack'd Othello's rage, he raif'd his flyle

And fnatch'd the brand, that lights this tragic pile.

fagt: eines Brandes aus diesem flammenden Scheiterhaufen; und noch dagu eines, der meht dampft, als leuchtet und wärmet. Wir horen in dem Orosmann einen Eifersuchtigen reden, wir feben ihn die rafche That eines Eifersuchtigen begeben; aber von der Eifersucht felbft ler, nen wir nicht mehr und nicht weniger, als wir vorher wußten. Dieselle hingegen ift das vollfandigse Lehrbuch über diefe traurige Raftrep; da fönnen wir alles lernen, was sie angebt, sie erwecken und sie bermeiden.

Uber ift es benn immer Chafefpear, werben einige meiner gefer fragen, immer Chafefpear, ber alles beffer berftanben bat, als bie Frangofen? Das argert und; wir tonnen ibn ja nicht lefen. - 3ch ergreife Diefe Gelegenheit, bas Dublitum an etwas ju erinnern, bas es vorfeplich bers geffen zu wollen fcheinet. Bir baben eine Ueber fekung bom Chafefpear. Gie ift noch faum fere tig geworden, und niemand befimmert fich fcon mebr barum. Die Runftrichter haben viel Bo fee babon gefagt. 3ch batte große guft, febr wiel Gutes babon ju fagen. Richt, um biefen gelehrten Mannern ju miderfprechen; nicht, um bie Schler ju vertheidigen, die fie barinn bemertt haben; fonbern, weil ich glaube, baf man bon Diefen Reblern fein folches Mufbeben batte mas chen follen. Das Unternehmen mar fchmer; ein jeber jeber anderer, als herr Wielnnd, murde in der Gil noch öftrer verstoffen, und aus Unwissenstellen von and Unwissenstellen der wie berhüpft haben; aber was er gut gemacht hat, wird schwerkd je mand besser gelieser hat, ist es noch immer ein Buch, das man unter uns nicht genug empfehlen fann. Wir haben an den Schönfeiten, die es uns lies ferte, noch lange zu ternen, ehe uns die Flecken; mit welchen es sie liefert, so beleidigen, daß wir nothwendig eine bessere liebersegung haben mußten.

Doch wieder gur Bapre. Der Berfaffer brachs te fle im Jahre 1733 auf Die Parifer Bubne: und bren Sahr barauf, ward fle ins Englifche überfett, und auch in london auf dem Theater in Drurn : Bane gespielt. Der Ueberfeger mar Maron Sill, felbft ein bramatifcher Dichter, nicht von ber fchlechteften Gattung. Boltgire fanb fich febr baburch gefchmeichelt, und mas er, in bem ihm eigenen Tone ber folgen Befcheiden. Beit, in der Bufdrift feines Stucks an Den Enge lanber Ractener, bavon fagt, verdient gelefen gut Dur muß man nicht alles fur vollfoms men fo mahr annehmen, ale er es ausgiebt. Bebe bem, ber Boltairens Schriften überhaupt nicht mit bem ffeptifchen Geifte liefet, in welchem er einen Theil Derfelben gefchrieben bat!

₽3

Er fagt j. E. ju feinem englifchen Freunde : "Eure Dichter hatten eine Gewohnheit, ber fich felbft Abbifon (\*) unterworfen ; benn Gewobns beit ift fo machtig als Bernunft und Gefet. Diefe gar nicht vernunftige Gewohnheit beffant barinn, baf jeber Aft mit Berfen befchloffen merben mußte, bie in einem gang anbern Gefchmade maren, ale bas lebrige bes Grude: und noth. mendig mußten biefe Berfe eine Bergleichung Mhabra, indem fie abgeht, vergleicht enthalten. fich febr poetifch mit einem Rebe, Cato mit einem Relfen, und Cleopatra mit Rinbern, Die fo lange weinen, bis fie einfchlafen. Der Ueberfes per ber Banre ift ber erfte, ber es gewagt hat, Die Befete ber Ratur gegen einen bon ihr fo ents fernten Gefchmacf ju behaupten. Er bat bicfen Gebrauch abgefchaft; er hat es empfunden, baß

<sup>(\*)</sup> Le plus fige de vor ecrivains, fest Woltaire bingu-Mie ware bas wohl recht zu überfepen? ... ane best, weise: aber ber weisse unter den enalischen Schriftfteltern, wer würde ben Abbison dass'ertennen? Ich besime mich, daß die Franzosen auch ein Mabchen fage teinnen, dem man teinen Febitritt, fo kelnen von den groben Febitriten, vorzuwerfen bat. Dieser Sinn burte vielleicht dier passen. Und nach diesem fonnte man ja wohl gerade zu übersen: Abbison fonnte man ja wohl gerade zu übersen; Abbison, berjenige von euern Schriftsellern, der unt barmiosen, nüchternen Franzosen am nächken kömmt.

Die Leibenfchaft ihre mahre Sprache fuhren, und ben Poet fich überall verbergen muffe, um und muz ben Selben erfennen zu laffen.,,

Es find nicht mehr als nur bren Unmahrheis ten-in Diefer Stelle; und bad ift fur ben ben por Boltaire eben nicht viel. Bahr ift ee, baf bie Englander, vom Chatefpear an, und vielleicht auch bon noch langer ber, Die Gewohnheit ges babt, ibre Stude in ungereimten Berfen mit ein Daar gereimten Beilen gu enden. Aber baf biefe gereimten Beilen nichts als Bergleichungen ent. bielten, baf fie nothwendig Bergleichungen entbalten muffen, bas ift grundfalfch; und ich beareis fe gar nicht, wie ber herr bon Boltgire einem Englander, bon bem er boch glauben fonnte, baff. er Die tragifchen Dichter feines Bolfes auch geles fen habe, fo etwas unter bie Rafe fagen tonnen. 2mentene ift es nicht andem, baf bill in feiner Heberfegung ber Banre von Diefer Gewohnheit ab. gegangen. Es ift gwar bennahe nicht glaublich. baf ber herr bon Boltaire bie lleberfegung feis nes Ctude nicht genauer follte angefeben haben. als ich, ober ein anderer. Gleichwohl muß es fo fenn. Denn fo gewiß fie in reimfrepen Berfen ift, fo gewiß fcbließt fich auch jeder Uft mit gwen oder pier gereimten Beifen. Bergfeichungen enthalten fie frenlich nicht; aber, wie gefagt unter allen Dergleichen gereimten Zeilen, mit welchen Chafer fpear,

fpear, und Johnfon, und Dryden, und Lee, und Drivan, und Rome, und wie fie afle beiffen, ihre Mufguge fchlieffen, find ficherlich bunbert gegen funfe, Die gleichfalle feine enthalten. Bas hatte benn Sill alfo befonbers? Satte er aber auch wirflich bas Befondere gehaht, bas ihm Boltaire Teibet : fo mare boch brittens bas nicht mabri bas fein Benfpiel bon dem Ginfluffe gemefen, bon bem Ve Boltaire fenn laft. - Moch bie biefe Cfunde erfcheinen in England eben fo viel, wo nicht noch mehr Trauerfpiele, beren Ufte fich mit gereimten Beilen enben, ale Die es nicht thun. Sill felbft hat in feinem einzigen Stucke, beren er boch vers Thiebene, noch nach ber leberfegung ber Banre, gemacht, fich ber alten Dobe ganglich entaußert. Und mas ift es benn nun, ob wir julest Reime boren ober feine? Benn fie ba find, fonnen fit bielleicht bem Orcheffer noch nien; ale Zeichen nehmlich, nach ben Juftrumenten gu greifen, wel ches Beichen auf Diefe Urt weit fdricklicher aus Dem Stude felbft abgenommen murbe, als baß es bie Pfeiffe ober ber Schluffel giebt.

### XVI.

# Den 23 ften Junius, 1767.

ie englifchen Schaufpieler maren gu Sills Beiten ein wenig fehr unnaturlich; befonbers mar ihr tragifches Spiel außerft wild und übertrieben; mo fie heftige Leibenschafs ten auszudrucken hatten, fchrien und gebehrdeten fie fich ale Befeffene; und bas Uebrige tonten fie in einer fleifen, ftroBenden generlichfeit baber, Die in jeder Enlbe ben Romodianten verrieth. Mis er baber feine leberfegung ber Bapre aufs fuhren ju laffen bedacht mar, vertraute er bie Rolle ber Banre einem jungen Frauengimmer, bas noch nie in ber Tragodie gefpielt batte. Er urtheilte fo: Diefes junge Frauengimmer bat Ges fuhl, und Stimme, und Figur, und Unftand; fie bat den falfchen Zon bes Theaters noch nicht ans genommen; fie braucht feine gehler erft gu bers lernen; wenn fie fich nur' ein Dagr Ctunden überreben fann, bas mirflich ju fenn, mas fie porftellet, fo barf fie nur reben, wie ihr ber Mund gemachfen, und alles wird gut; geben. Es gieng auch; und bie Theaterpebanten, welche gegen Sillen behaupteten, daß nur eine febr ges übte, übre, schr erfahrne Person einer solchen Rolle Genüge leisten tonne, murden beschämt. Diest sunge Altrice war die Frau des Komedianten Colley Libber, und der erste Bersuch in ihrem achtzehnten Jahre ward ein Meisterstück. Es ist merkwürdig, daß auch die französlische Schaus spielerinn, welche die Japre zuerst spielte, eine Ankangerinn war. Die junge reitzunde Modzemoisell Gossin ward auf einmal dadurch berühmt, und selbst Voltaire ward so entzulet über fie, daß er sem Alter rech fläglich bedauerte.

Die Rolle Des Droemann hatte ein Unbets mander des Sill übernommen, ber fein Romodie ant von Brofeffion, fonbern ein Mann von Ctande war. Er fpielte aus Liebhaberen, und machte fich nicht bas geringfte Bebenfen, offentlich auf: Antreten, um ein Salent ju geigen, bas fo fchat. bar ale irgend ein andere ift In England find bergleichen Exempel bon angefehenen Leuten, bie it ihrem blofen Bergnugen einmal mitfpielen, nicht felten. "Affes was uns baben befremben follte, fagt ber fr. von Boltaire, ift biefed, baß led und befrembet. Bir follten überlegen, baß alle Dinge in Welt von ber Gewohnheit und Melnung abhangen. Der framoffiche Sof bat Whebem auf bem Theater mit ben Dpernfpielern getangt; und man hat weiter nichts befonters baben gefunden, ale daß biefe Art von Luftbarfeit aus ber Mobe gefommen. Bas ift gwifthen ben beiben Runften fur ein Unterfchied, ale daß Die: eine über Die andere eben fo meit erhaben ift, als' es Talente, welche porgugliche Geelenfrafte erfos bern, über blog torperliche Fertiafeiten find?.. 1 Ing Italienifde bat ber Graf Goui die Banre: überfest; febr genau und fehr gierlich; fie ftebet in Dem Dritten Ebeile feiner Berfe. In welcher, Sprache fonnen gariliche Rlagen rubrender flins: gen. ale in biefer? Mit ber einzigen Krenbeit, bie fich Goggi gegen bas Ende bes Grude ges nommen, wird man fdwerlich gufrieden fenn. Rachdem fich Droemann erftochen, lagt ibn Boltaire nur noch ein Paar Worte fagen, uns über bas Schicffal des Rereftan ju beruhigen. Aber: mas thut Gogi? Der Staliener fand es ohne, 2meifel su falt, einen Turfen fo gelaffen megftere ben ju laffen. Er legt alfo bem Drosmann noch eine Tirade in ben Mund, boller Ausrufungen, poffer Binfeln und Bergweifftung. Ich will fie

(\*) Questo mortale orror che per le vene Tutte mi fcorre, omar non è dolore, Che basti ad appagarti, anima bella. Feroce cor, cor dispierato, e misero, Paga la pena del delicto otrendo. Mani ciudeli — ch Dio — Mani, che siete Tinte del sance di si card dona,

bet Geltenheit halber unter ben Text fegen. (\*)

(FB

Voi -

Es ift boch fonberbar, wie weit fich bier ber beutsche Gefchmad von bem welfchen entfernet! Dem Belichen ift Boltgire ju furg; und Deuts fchen ift er ju lang. Raum bat Drosmann ges fagt "verebret und gerochen :,, faum bat er fich ben tebtlichen Stoß bengebracht, fo laffen wir ben Borhang niederfallen. Ift es benn aber auch mabr, baf ber beutiche Gefchmack biefes fo haben will? Wir machen bergleichen Berfurgung mit mehrern Studen: aber warum machen wir fie? Bollen wir benn im Ernft, bag fich ein Traus erfpiel wie ein Epigramm fchlieffen foll ? Immer mit ber Gpite Des Dolch, ober mit bem letter Seufger des helben? Bober tommt und gelaffes nen, ernften Deutschen bie flatternde lingebult, fobald bie Erecution vorben, burchaus nun weiter nichts boren ju wollen, wenn es auch noch fo menige,

Voi — voi — dov' è quel ferro? Un' attra volta.

In mezzo al petto — Oimè, dov' è quel ferro?

In acuta punta — —

Tenebre, e notte.

Si fanno intorno — —

Perchè non poffo — —

Non poffo fpargere

Il fangue cutto?

Sl, sl, lo fpargo tutto, anima mia,

Dove fei? — piu non poffo — oh Dio! non pof-

Vorrei - vederti - io manço, io manco, oh Dio!

menige, jur volligen Runbung bes Ctude noch fo unentbehrliche Worte maren? Doch ich forfche pergebene nach ber Ilifache einer Cache, bie nicht ift. Wir batten falt Blut genug, ben Dichter bis and Enbe ju horen, wenn es und ber Cdaus frieler nur gutrauen wollte. Wir murben recht gern die legten Befehle bes großmuthigen Guls tans bernehmen: recht gern bie Bewunderung und bas Mitleid bes Mereftan noch theilen: aber wir follen nicht. Und warum follen wir nicht? Muf biefes marum, weiß ich fein barum. Goll. ten mobl bie Drosmannsspieler baran Schulb fenn? Es mare begreiflich genug, marum fie gern bas lette Bort haben wollten. Erftochen und geflaticht! Dan muß Runftlern fleine Gitelfeiten pergeiben.

Ben feiner Nation hat die Japre einen schars fern Runstrichter gefunden, als unter den hollandern Bern. Friedrich Duim, vielleicht ein Anderwandter des berühmten Utteurs dieses Namens auf dem Amfterdamer Theater, fand so viel daram auszuschen, daß er es für etwas kleines hielt, eis ne bessere ju machen. Er machte auch wirklich eine — andere, (\*) in der die Bekehrung der Zapre das Hauptwerf ist, und die sich samt endet, daß der Sultan über seine Liebe sieget, und die

(\*) Zaire, bekeerde Turkinne. Treurspel. Amsterdam

die driffliche Bapre mit aller ber Pracht in ihr Materland fchicfet, Die ihrer borgehabren Erbis bung gemaß ift; ber alte Lufignan ftirbt vor Frem Ber iff begierig, mehr bavon zu miffen? Der einzige unverzeihliche Rebler eines tragifchen Dichtere ift biefer, bag er une falt lagt; er intereffire uns, und mache mit ben fleinen mechanis fchen Regeln, mad er will. Die Duime fonnen mobl tabeln, aber ben Bogen bes Illnffes muffen fie nicht felber fpannen wollen. Diefes fage ich barum, weil ich nicht gern juruck, von ber mif. lungenen Berbefferung auf ben Ungrund ber Rris tit, gefchloffen miffen mochte. Duime Tabel ift in vielen Studen gang gegrundet; befondere bat er Die Unfchicklichteiten, beren fich Boltaire in Ins fehning des Drie febulbig macht, und bas Fehler. bafte in bem nicht genugfam motivirten Auftres ten und Abgeben ber Derfonen, febr mobl anges Much ift ihm bie Ungereimtheit ber feche ften Ecene im britten Ufte nicht entgangen. "Drosmann, fagt er, tommt, Banren in bie Do. fchee abzuholen; Bapre weigert fich, obne bie ges ringfte Urfache von ihrer Beigerung anguführen ; Ge geht ab, und Drosmann bleibt als ein Laffe (als, eenen lafhartigen) fichen. Ift das mobl feiner Burbe gemaf? Reimet fich bas mobl mie feis nem Charafter? Barum bringt er nicht in 3ans ren, fich beutlicher ju erflaren? Warum folgt er ibs

the nicht in bas Geraglio? Durfte er ihr nicht babin folgen?, -- Guter Duim! wenni fich Barls re Deutlicher erflaret batte: wo batten benn bie andern Afte follen berfoinmen? Bare nicht bie gange Eragebie barüber in bie Bilge gegangen?-Gang recht! auch bie zwente Scene bes brittet Mits ift eben fo abgefchmacht: Droemann fommt wieber gu Banren; Banre geht abermale, ohne Die geringfte nabere Erflarung, ab, und Drods mann, ber gute Collucter, (dien goeden hals) troftet fich beefalle in einer Monologe. Abet, wie gefagt, die Bermidelung, oder Ungewigheit, mußte boch bis jum funften Mufginge binhalten; und wenn die gange Rataftrophe an einem Saare bangt, fo hangen mehr wichtige Dinge in ber Belt an feinem ftarfern.

Die lettermante Seene ift sonst diejenige, in welcher ber Sauspieler, ber die Rolle des Drokmann hat, seine feinste Runft in alle dem beschestenen Glange zeigen fann, in dem ste nur ein eben so seiner Renner zu empfinden fäbig ift. Er muß aus einer Gemuthsbewegung in die andere übergeben, und biesen Uebergang durch das stums me Spiel so natürlich un machen wissen, sons dern durch eine zwar schnelle, aber doch daben merkliche Gradation mit fortgerissen wird. Erst zeiger fich Orosmann in aller seiner Großmuth, willia

willig und geneigt, Zapren ju vergeben, mann ibr Berg bereits eingenommen fenn follte, Ralls fie nur aufrichtig genug ift, ibm langer fein Ges beimnif bavon ju machen. Inbem erwacht feis ne Leibenfchaft aufe neue, und er fobert bie Mufopferung feines Debenbublers. Er wird garts lich genug, fie unter biefer Bebingung aller feiner Sulb ju berfichern. Doch ba Banre auf ib. rer Unichuld beftehet, wiber bie er fo offenbar Bemeife zu haben glaubet bemeiftert fich feiner nach und nach ber außerfte Untville. Und fo geht er bon bemStolge gur Bartlichfeit, unt bon ber Bartlichfeit gur Erbitterung über. Mues was Remond be Caint Albine, in feinem Schaufpieler, (\*) bierben beobachtet miffen will, leiftet Dr. Ecthof auf eine fo volltommene Urt, baf man glauben follte, er allein tonne bas Borbild bes Runftrichters gemefen fenn.

(\*) Le Comedien, Partie II. Chap. X. p. 209.

### XVIL

Den 26ften Junius, 1767.

en fiebzehnten Abend (Donnerstags, ben 14ten Man,) ward ber Sidney, vom Greffet, aufgeführet.

Diese Gruet kam im Jahre 1-45 guerft aufet Shatter. Ein Buftfpiel wiere ben Selbstmord, fonnte in Paris kein großes Gluet machen. Die Frangolen fagten: es ware ein Stück für London. Ich weiß auch nicht; benn die Englander durft ein bielleicht den Sidney ein wenig unenglisch sinder, er gehe nicht rasch genug zu Berke; er philosophirt, ehe er die That begeht; zu viel, und machdem er sie begangen zu haben glaubt, zu wei nig; seine Reue konnte schimpflicher Kleinmuth schimen; ja, sich von einem französischen Bediens ten so angeführt zu sehen, mochte von manchen für eine Beschämung gehalten werden, die des hangens allein wurde, auf ein

Doch fo wie bas Stud ift, scheinet es fur und Deutsche recht gut ju fepn. Wir mogen eine Ras R ferey feren gern mit ein wenig Philosophie bemanteln, und finden es unferer Chre eben nicht nachtheis lia, wenn man une bon einem bummen Streiche gurudbalt, und bas Geftanbnig, falfch philofo. phirt ju haben, une abgewinnet. Wir merben Daber bem Dumont, ob er gleich ein frangofifcher Prabler ift, fo berglich gut, bag und bie Etiquette, welche ber Dichter mit ibm beobachtet beleibiget. Denn indem es Gibnen nun erfahrt, baf er burch bie Borficht beffelben bem Lobe nicht naber ift, ale ber gefunbeften einer, fo lagt ibn Greffet ausrufen: "Raum fann ich es glauben - Rofalia! - Samilton! - und bu, beffen gludlicher Gifer u. f. m., Barum biefe Mangordnung? Ift es erlaubt, Die Dantbarteit ber Politeffe aufzuopfern? Der Bediente bat ibn gerettet; bem Bebienten gebort bas erfte Bort. ber erfte Musbruck ber Freude, fo Bebienter, fo weit unter feinem herrn und feines herrn Freunben, er auch immer ift. Benn ich Schaufpieler ware, bier murbe ich es fühnlich magen, ju thun. was ber Dichter hatte thun follen. Benn ich fcon, wiber feine Borfchrift, nicht bad erfte Bort an meinen Erretter richten burfte, fo murbe ich ihm wenigftens ben erften gerührten Blid jufchiden, mit ber erften bantbaren Umarmung auf ifin gueifen; und bann murbe ich mich gegen Ro. falien, und gegen Samilton menden, und wiebez auf auf ihn jurudtommen. Es fep und immer ane gelegener, Menschlichfeit ju zeigen, ale Lebensart !

herr Echof fpielt den Sidnen fo vortrefflich.
Solen. Man kann die enthusialitige Melans wolle, das Geschl der Jublosseit, weinn ich sogen dars, morinn die gange Gemutheboerfasiung, die Sidney bestehet, schwerlich mit niehr Kunst, mit größerer Wahrhelt ausdrucken. Welcher Richthum von mahlenden Gesten, durch die er allgemeinen Betrachtungen gleichsam Figur und Körper glebt, und seine innersten Empfindungen in sichtbare Gegenstände vervandelt! Welcher fortreissende Son der Llebergeugung!

Den Beschluß machte biefen Abend ein Stück in einem Aufzuge, nach dem Französischen des l'Affichard, unter dem Titel: Ift er von Familie? Man errath gleich, daß ein Marr oder eine Matrinn darinn vorfommen muß, der es haupts ichtlich um den alten Moel zu ehm ist. Ein jums sir wohlerzogener Mensch, aber von zweifelhaftem herfommen, bewirdt sich um die Stieftochter eines Marquis. Die Einwilligung der Mutter dangt von der Auffldrug dieses punktes ab. Der junge Mensch hielt sieh nur für den Pflegesichn eines gewissen directichen Lisanders, aber es findet sich, daß Lisander sein wahrer Water lift.

N 2

Mun mare weiter an bie Benrath nicht gu benfen, wenn nicht Lifander felbft fich nur burch Unfalle ju bem burgerlichen Ctanbe berablaffen muffen. In ber That ift er von eben fo guter Geburt, als ber Marquis; er ift bes Marquis Cobn , ben jugenbliche Musschweifungen aus bem vaterlichen Saufe vertrieben, Mun will er feinen Gobn brauchen, um fich mit feinem Bater auszufohnen. Die Musfohnung gelingt, und macht bas Stucf gegen bad Enbe febr rubrenb. Da alfo ber hauptton beffelben rubrenber, als fomifch, ift: follte une nicht auch ber Titel mebr jenes ale biefes ermarten laffen? Der Titel ift eine mabre Rleinigfeit; aber basmal batte ich ihn bon bem einzigen lacherlichen Charafter nicht bergenommen ; er braucht ben Inhalt meder anguzeigen, noch ju erschöpfen; aber er follte boch auch nicht irre fubren. 11nb biefer thut es ein menig. Bas ift leichter ju anbern, ale ein Di-Die übrigen Abmeichungen bes beutschen Berfaffere bon bem Drigingle, gereichen mehr jum Bortheile bes Stucke, und geben ihm das einheimische Unfehen, das faft allen bon bem frans sofifchen Theater entlehnten Stucken mangelt.

Den achtzehnten Abend (Frentage, ben 15ten May,) warb bas Gefpenft mit ber Erommel ges fpielt.

Dies

Diefes Stud schreibt fich eigentlich aus dem Englischen des, Addison ber. Addison hat nur eine Tragsdie, und nur eine Romddie gemacht. Die dramatische Poesse überhaupt war sein Fach nicht. Aber ein guter Kopf weiß sich überall aus dem Handel zu ziehen; und so haben seine beiden Studet, wenn schon nicht die höchsten Seine beiden Studet, wenn schon nicht die höchsten Seinenbeiteten ihrer Sattung, wenigstenst andere, die sie noch immer zu sehr schädebaren Werten machen. Er suchte sich mit dem einen sowohl, als mit dem and dern, der französischen Regelmäßigseit mehr zu nähern; aber noch zwanzig Abdisons, und diese Regelmäßigseit wird doch nie nach dem Geschmagset der Engländer weiden. Begnüge sich damit, wer keine höhere Schönheiten kennet!

Dektouches, ber in England perfonlichen Ums gang mit Abdison gehabt hatte, 309 das Lufifpiel bestelben über einen noch französischern Leisten. Wir spielen es nach seiner Umarbeitung; in der wirklich vieles feiner und naturlicher, aber auch manches kalter und krastloser geworden. Wenn ich mich indes nicht irre, so hat Madame Gotts scho, von der sich die deutsche Uedersetzung berschreibt, das englische Driginal mit zur Hand genommen, und manchen guten Einfall wieder dars aus bergestellet.

Den

Den neunzehnten Abend (Montage, ben z gten Man,) ward ber verheprathete Philosoph, bom Destouches, wiederholt.

Des Regnard Demofrit mar basjenige Stud, welches ben gwangigften Abend (Dienstage, ben 19ten Man,) gespielet murbe.

Diefes Luffpiel wimmelt von Rehlern und Ungereimtheiten, und both gefällt es. Der Renner lacht baben fo bertlich , als ber Unwiffenbfte aus bem Pobel. Bas folgt hieraus? Dag bie Schonheiten, Die es hat, mabre allgemeine Schonbeiten fenn muffen, und bie Febler vielleicht nur willführliche Regeln betreffen, über Die man fich leichter hinaussegen fann, ale es bie Runftrichter Bort baben wollen. Er bat feine Ginbeit bes Dris beobachtet: mag er boch. Er bat alles Uebliche aus den Mugen gefest: immerbin, Gein Demofrit ficht bem mabren Demofrit in feinem Stude abnlich; fein Uthen ift ein gang anbers Athen, als wir fennen: nun mobl, fo ftreiche man Demofrit und Athen que, und fete blos ers Dichtete Ramen bafur. Megnard bat es gewiff fo gut, als ein anberer, gewußt, bag um Athen feine Bufte und feine Liger und Bare maren; baß es, ju ber Beit bes Demofrite, feinen Ronia batte u. f. m. Aber er bat bas alles ist nicht wiffen

wiffen wollen; feine Abfieht war, die Sitten felnes tanbes unter fremden Namen ju schildern. Diefe Schilderung ift das Hauptwerf des fomischen Dichters, und nicht die historische Wahrheit.

Undere Bebler mochten fchwerer ju entfchulbis den fenn; bet Mangel bes Intereffe, bie fable Berwickelung, bie Menge mußiger Berfonen, bas abgefchmactte Gefchwat bes Demofrite, nicht besmegen nur abgefchmacht, weil es ber Ibee mis berfpricht, bie wir von dem Demofrit haben, fonbern weil es Unfinn in jedes andern Munde fenn murbe, ber Dichter mochte ibn genanns haben, wie er wolle. Aber man überfieht man nicht ben ber guten gaune, in bie und Strabo und Thaler feten? Der Charafter bes Strabo ift aleichmobl fcmer ju bestimmen; man weiß nicht, mas man aus ihm machen foll; er andert feinen Zon gegen jeben, mit bem et fpricht; bald ift er ein feiner wikiger Spotter, balb ein plamper Gpagmacher, bald ein gartlicher Schulfuche; bald ein unvers fcamter Stuter. Geine Erfennung mit ber Cleanthis ift ungemein fomifch, aber unnaturlich. Die Urt, mit ber Mademoifell Beauval und la Thorilliere biefe Scenen querft fpielten , hat fich pon einem Afteur jum anbern, bon einer Aftrice gur andern fortgepflangt. Es find bie unanftan. bigften Grimaffen; aber Da fie burch die Heberlies ferung ferung ben Franzofen und Deutschen geheiliget find, so tommt es niemanden ein, etwas daran ju andern, und ich will mich wohl huten zu sagen, bas man sie eigentlich taum in dem niedrigsten Hoffenspiele duiden sollte. Der beste, drolligste und ausgesührteste Charakter, ist der Charakter bes Thalers; ein wahrer Bauer, schalktich und gerade zu; voller boshafter Schnurren; und der, won der poetsichen Seite betrachter, nichts wenig ger als episobisch, sondern zu Autschung des Knocken eben so schiedlich als unentbehrlich ist. (\*)

(\*) Histoire du Theatre François. T. XIV. p. 164.

XVIII.

#### XVIII

# Den 3often Junius, 1767.

en ein und gwanzigsten Ubend (Mittewoche, ben 20ften Man,) wurde das Luffpiel bes Maribaux, die falfchen Bertraulich, feiten, aufgeführt.

Maribaux hat fast ein ganzes halbes Jahrhundert für die Theater in Paris gegrbeitet; sein erstes Stud ift vom Jahre :712, und fein Sod erfolgte 1,763, in einem Alter von zwep und siedzig. Die Zahl seiner Luftspiele beläuft sich auf einige breyßig, wovon mehr als zwep Drittseile den Dars lefin haben, weil er sie für die italienische Buhne verfertigte. Unter diese gehoren auch die fallchen Bertraulichfeiten, die 1,763 zuerst, ohne besonden Bepfall, gespielet, zwep Jahre darauf aber wieder hervorgesucht wurden, und desto größern erhielten:

Seine Stude, fo reich fie auch an mannichfaltigen Charafteren und Vertordlungen find, feben fich einander dennoch fehr ähnlich. In allen der nehms tiche schimmernde, und öftere allzugesuchte Wist; in allen die nehmliche metaphyfische Zergliederung der Leidenschaften; in allen die nehmliche blumenreiche, neologische Sprache. Seine Plane find nur von einem fehr geringen Umfange; aber, als in wahrer Kallipibes feiner Runft, weiß er ben engen Begirf berfelben mit einer Menge fo fleiner, und boch fo merflich abgefelter Schritte zu burchlunfen, baf wir am Ende einen noch fo weiten Weg mit ihm

jurucfgelegt ju haben glauben.

Seitbem bie Neuberinn, sub Auspiciis Se. Magnificent, bes herrn Prof. Gottschots, ben harlein offentlich von ihrem Theater verbannte, haben alle deutsche Buhnen, deien daron gelegen war, regelmäßig zu beiffen, dieser Berbannung ben, gutteten geschienen. Ich sage, geschienen; denn im Grunde hatten sie nur das binnte Jackenen nund den Ramen abgeschaft, aber den Narren behalten. Die Neuberinn selbst spielte eine Menge Stucke, in wels chen Parlefin die Hauptperson war. Aber Darlefin hieß bej ihr hannschen, und war gang weiß, anstatt siedest, gestelbet. Wahrlich, ein großer Triumph für den guten Geschmaat!

Auch die falichen Bertraulichfeiten faben einen Dartelin, ber in der beutschen Ueberfeung gu einem Peter geworden. Die Reuberinn ift tobt, Gottecht ift auch tobt! ich dachte, wir zogen ihm das Jacken wieder an. — Im Erufte; wenn er unter frembem Namen gu bulden ift, warum nicht auch unter seinem? "Er ift ein ausländische Geschöpf; "lagt man. Was thut das? Ich wollte, das alle Nareren unter und Ausländer waren! "Er trägt fich, wie

fich fein Menfch unter une tragt :, - fo braucht er nicht erft lange gu fagen, wer er ift. "Es ift wiberfinnig, bas nebmliche Individuum alle Lage in einem anbern Ctude erfcheinen ju feben. " Man mußihn ale fein Inbibiduum, fondern ale eine gange Gate tung betrachten ? es ift nicht Sarlefin, ber bente im Limon, morgen im Salfen, übermorgen in ben fals fchen Bertraulichfeiten, wie ein mahrer Sans in als len Baffen, botfommt; fondern es find Sarletine; Die Gattung leibet taufend Barietaten ; ber im Tis monift nicht der im Ralfen ; jener lebte in Griechens land, diefer in Rranfreich ; nur meil ihr Charafter einerlen Sauptjuge bat, bat man ihnen einerlen Damen gelaffen. Warum wollen wir ecfler, in uns fern Bergnugungen mabliger, und gegen fable Bernunftelenen nachgebender fenn, als - ich will nicht fagen, die Frangofen und Staliener find --fondern, ale felbft die Romer und Griechen mas ren? Mar ihr Darafit etwas anders, ale ber Sar. lefin? Satte er nicht auch feine eigene, befonbere Eracht, in ber er in einem Stude über bem andern porfam? hatten die Griechen nicht ein eigenes Dras ma, in bas jedergeit Cathri eingeflochten werben mußten, fie mochten fich nun in die Geschichte bes Stude ichicfen ober nicht?

Sarlefin hat, vor einigen Jahren, feine Cache vor dem Richterffuhle der mahren Rritif, mit eben fo vieler gaune ale Grundlichfeit, vertheibiget, 3ch.

G 2

empfeh-

empfehle bie Abhandlung bes herrn Dofer ubet Das Groteste Romifche, allen meinen Lefern, bie fit noch nicht fennen ; bie fie fennen, beren Stimme babe ich fcon. Es wird barinn benlaufig bon einem gewiffen Schrifeftefter gefagt, baf er Einficht genug befige, bermaleins ber Lobrebner bes Sarlefin gu werben. 3st ift er es geworben! wirb man benten. Aber nein; er ift es immer gemefen. Den Ginmurf, ben ibm herr Dofer wider ben harlefin in ben Munt feat, fann er fich nie gemacht, ja nicht eine mal gedacht ju baben erinnern.

Unffer bem Sarlefin tommt in ben falfchen Bertraulichfeiten noch ein anberer Bedienter por, ber bie gange Intrigue führet. Beibe murben fehr mohl gefpielt ; und unfer Theater bat überhaupt, an ben Berren Benfel und Merfchn, ein Paar Ufteurs, Die man gu ben Bebientenrollen taum beffer verlangen fann.

Den gwen und gwangigften Abend (Donner. flage, ben 21ften Man.) marb bie Belmire bes herrn Du Bellon aufgeführet.

Der Rame Du Bellon fann niemanben unbes fannt fenn, ber in ber neuern frangofifchen Littetas tur nicht gang ein Frembling ift. Des Berfaffere ber Belagerung von Calgis! Benn es biefes Gtud nicht verdiente, bag bie Frangofen ein folches Bermen bamit machten, fo gereicht boch biefes Bermen felbft, Den Frangofen gur Ebre. Es geigt fie als ein

ein Bolt, bas auf feinen Rubm eiferfiechtig ift; auf bas bie großen Thaten feiner Borfabren ben Gins brud nicht verloren baben ; bas, bon bem Berthe eines Dichters und bon bem Ginfluffe bes Theaters auf Tugend und Gitten überzengt, jenen nicht gu feinen unnuten Gliebern rechnet, Diefes nicht zu ben Gegenftanden gablet, um bie fich nur gefchaftige Dufigganger befummern. Bie weit find wir Deut. iche in biefem Stude noch binter ben Rrangofen ! Es gerabe berausjufagen: wir find gegen fie noch Die mabren Barbaren! Barbarifcher, ale uns fere barbarifchften Boraltern, benen ein Lieberfans ger ein fehr fchatbarer Mann mar, und bie, ben ale ler threr Gleichgultigfeit gegen Runfte und Wiffen. Schaften, bie Frage, ob ein Barbe, ober einer, ber mit Barfellen und Bernftein bandelt, ber nublichere Burger mare ? ficherlich fur bie Frage eines Marren gehalten batten !- 3ch mag mich in Deutschland umfeben; mo ich will, die Ctabt foll noch gebauet werben, bon ber fich erwarten lieffe, baffe nurben taufenbften Theil ber Uchtung und Erfenntlichfeit gegen einen Deutschen Dichter haben marbe, bie Calais gegen ben Du Bellon gehabt bat. Man erfenne es immer fur frangofifche Gitelfeit : wie weit haben wir noch bin, ehe wir ju fo einer Gitelfeit fabig fenn werden ! Bas Bunder auch ? Unfere Gelehrte felbft find flein genug, Die Mation in ber Geringfchatung alles beffen ju beftarten, mas nicht gerade gu ben G 3 Beutel Beutel füllet. Man spreche von einem Werfe bes Genies, von welchem man will; man rebe von ber Aunstler; mane dußere ben Wufmunterung ber Künstler; mane dußere ben Buntch, baft eine reiche blübenbe Stadt ber anticate bigften Erholung für Manner, die in ihren Geschäften bes Tages bast und hiese getragen, und ber nüglichften Zeitverfürzung sur andere, die gar keine Seschäfte haben wollen, (bas wird boch wenigstens bas Iheater sepn?) durch ihre blobe Theilnehmung aushelsen moge: — und sebe und hore um sich. "Dem Jimmel seh Danf, ruft nicht blos der Wuscher Allbinus, daß unfere Burger wichtigere Dinge zu thun haben!

Rem poteris fervare tuam!

Wichtigere? Einträglichere; bas gebe ich ju! Eins träglich ift frenlich unter uns nichts, was im ges ringften mit den fregen Runften in Berbindung flehet. Aber

--- hæc animos ærugo et cura peculi

Cum semel imbaerit .--

Doch ich vergeffe mich. Wie gehort bas alles jur Zelmire?

Du Bellop mar ein junger Menfch, ber fich auf, bie Rechte legen wollte, ober follte. Gollte, wirdes wohl mehr gewesen sen. Denn die Liebe zum Theaster behielt die Oberhand; er legte den Bartolus ben Geite, und ward Romobiant. Er fpielte einige

3eit

Beit unter ber frangofifchen Truppe gu Brauns fcweig, machte berichiebene Erück, fam wieber in fein Bagerland, und mard geschwind durch ein Paar Trauerspiele so glücklich und berühmt, als ihn nur immer die Rechtsgelehrfamfeir hatte machen tons nen, wenn er auch ein Seaumont geworden ware. Webe bem jungen beutschen Genie, bas dieset Weg einschlagen wollte! Berachtung und Bettelen wurden fein gewisselies Coos senn!

Das erste Trauerspiel des Du Bellon heißt Ib tus; und Zelmire war sein zweptes. Situs fand keinen Benfall, und ward nur ein einzigestual ges spielt: Aber Zelmire fand de sich größern; es ward vierzehnmal hinter einander aufgesührt, und die Parifer hatten sich noch nicht baran- satt geschen: Der Inhalt ist von des Dichters eigener Ersindung:

Em franzolischer Aunstrichter (\*) nahm biervont Gelegenheit, sich gegen die Trauerspiele von diese Gattung überhauft zu erklaren: "Uns wäre, sagt er, ein Stoff aus der Seichichte weit lieber gewefen. Die Jahrbucher der Welt sind an berücht tigten Werbrechen ja so reich; und die Tragdble ist ja ausdrücklich dazu, daß sie und die Tragdble ist ja ausdrücklich dazu, daß sie und die Tragdble ist ja ausdrücklich dazu, daß sie und die Tragdble und Nachahmung vorstellen soll. Indem sie oben Tribut bezahlt, den die Nachwelt ihrer Ache schuldig ist, befeuert sie zugleich die Herzen der Istlebenden mit der eblen Begierde, ihnen gleich

au merben. Man wende nicht ein, bag Bapre, Migire, Dabomet, boch auch nur Geburthen ber Erbichtung maren. Die Damen ber beiben ers ften find erbichtet, aber der Grund ber Begebens beiten ift biftorifch. Es bat wirflich Rrenteuge gegeben, in welchen fich Chriften und Zurfen. aur Chre Gottes, ibres gemeinschaftlichen Baters baften und murgten. Ben der Eroberung bon Merico haben fich nothwendig bie glucflichen unb erhabenen Contrafte gwifchen ben europailchen und amerifanitchen Gitten, gwifchen ber Schmare meren und der mahren Religion, außern muffent Und was ben Dahomet anbelangt, fo ift er ber Mustug, bie Quinteffent, fo ju reben, aus bem gangen Leben biefes Betrugend; ber Fanatismus, in Sanblung gezeigt; bas fchonfte philosophifch. fe Gemablbe, bas jemale von biefem gefahrlis chen Ungeheuer gemacht morben...

XIX.

<sup>(\*)</sup> Journal Encyclopedique. Juillet 1762.

# XIX.

Den 3ten Julius, 1767.

Bift einem jeben bergonnt, feinen eigenen Gefdmad ju haben; und es ift rubmlich, fich von feinem eigenen Gefchmade Rechenfchaft ju geben fuchen. Aber ben Grunden, durch die man ibn rechtfertigen will, eine Allges meinheit ertheilen, bie, wenn es feine Richtigfeit Damit hatte, ihn gu bem einzigen mahren Gefcmacte machen mußte, heißt aus ben Grengen bes forfchenden Liebhabers herausgehen, und fich gu einem eigenfinnigen Gefengeber aufwerfen. Der angeführte frangofifche Schriftfteller fangt, mit einem bescheibenen, "Ilne mare lieber gemes fen,, an, und geht ju fo allgemein verbindenben. Musfpruchen fort, baf man glauben follte, biefes line fen aus bem Munde ber Rritif felbft gefom. Der mahre Runftrichter folgert feine Res geln aus feinem Gefchmacte, fondern bat feinen Gefchmact nach ben Regeln gebildet, welche bie Ratur ber Gache erfobert.

Nun

Run bat es Uriffoteles langit entfchieden, wie meit fich ber tragifche. Dichter um die biffprifche Wahrheit ju befimmern babe; nicht weiter, als fie einer moblemgerichteten Sabel abnlich ift, mit feine 26bfichten berbinben fann. braucht eine Gefchichte nicht darum, weil fie gefchehen ift, fonbern barum, weil fie fo gefchehen ift, daß er fie fchwerlich ju feinem gegenmartigen 3mede beffer erbichten fonnte. Sindet er biefe Schicflichfeit von ohngefehr an einem mahren Ralle, fo ift ihm ber mabre Fall willfommen; aber Die Gefchichtbucher erft lange barum nachzuschlas Und wie viele mif gen fobnt ber Dube nicht. fen benn, mas geschehen ift? Wenn wir bie Moglichfeit, daß etwaß gefcheben fann, nur bas ber abnehmen wollen, weil ce gefcheben ift: mas Kimbert und eine adnilich erbichtete Sabel fur eie: ne wirtlich gefchebene Diftorie ju halten, von ber . wir nie etwas gebort haben? Bas ift bas erfte. was und eine Siftorie glaubmurbig macht? Ift es nicht ihre innere Bahrfcheinlichfeit?.. Und .ift : es nicht einerlen, ob biefe Babricheinlichfeit pon gar feinen Zeugniffen und Ueberlieferungen teffas. tiaet wirb, oder von folchen die ju unferer Bife: fenichaft noch nie gelangt find? Es wird obne. Grund angenommen , baf ce eine Beftimmung bes Theaters mit fen bas Unbenfen großer Dane ner ju erhalten; bafur ift bie Gefchichte, aber nicht

nicht das Theater. Auf dem Theiter sollen wir nicht lerten, was dieser oder jener seinzelne Mensch geihan bat, sondern mas ein jeder Mensch von einem gewisen. Charatter unterzer wissen gegebenen Umfläuben shun weede. Die Abnicht der Tragodie ist weit philosophischer, als die Usficht der Geschichter: und es heißt sie von ihret wahren Wirde berasigen, wenn man sie zu einem bilden Panegyritus berühmter Maaner macht, oder sie gar den Nationalstolz zu nahres misbraucht.

Die zwente Erinnenung bes nehmlichen frangofif ben Runftrichtere gegen ibie Belmire bes Du Bellon, ift wichtiger. Er tabelt, baf fie faft nichte a's ein Gewebe mannichfaltiger munbers barer Bufalle fen bie in ben engen Raum bon bier und gwangig Stunden gufammengeprefit, alder Mufion unfahig murben. Gine feltfam aust gesparte Situation uber die andere! ein Elege terffreich uber ben anbern! Bas gefchieht nicht alles! was bat man nicht alles zu behalten! Bo fich bie Begebenheiten fo brengen, fonnen fchmerlich alle porbereitet genun fenn. 2Bo und fo vieles überrafcht, wird und leicht manched mehr befremben, ale überrafthen. "Barum muß fich t. E. ber Eprann bem Rhamnes entbecten? Bas gwinat ben Untenor, ibm feine Berbrechen

- 31

ju offenbaren? Fallt Jlus nicht gleichsam bom Simmel? Ift Die Gemutheanberung bes Rhams nes nicht viel gu fchleunig? Bis auf ben Mugenblicf, ba er ben Untenor erflicht, nimmt er an ben Berbrechen feines herrn auf Die entschlogenfte Beife Theil; und wenn er einmal Reue gu em. pfinden gefchienen, fo batte er fie boch fogleich wieder unterbrucht. Belche geringfügige Urfachen giebt biernachft ber Dichter nicht manchmal ben wichtigften Dingen! Co muß Polidor, wenn er aus ber Schlacht fommt, und fich wiederum. in bem Grabmable verbergen will, ber Belmire ben Rucken gufehren, und ber Dichter muß uns forafaltia biefen fleinen Umftanb einfcharfen. Denn menn Dolidor anders ginge, menn er ber Bringefin bas Geficht, anftatt den Rucken gumen. bete: fo murbe fie ibn erfennen , und bie folgen. De Scene, mo biefe gartliche Sochter unmiffend ibren Bater feinen Denfern überliefert, biefe fo berflechenbe, auf alle Bufchauer fo großen Gins bruck machende Scene, fiele meg. Bare es gleichwohl nicht weit naturlicher gemefen , wenn Polibor, indem er wieber in bas Grabmabl fluchs tet, Die Belmire bemerft, ibr ein Bort jugeruffen, ober auch nur einen Wint gegeben batte? Frenlich mare es fo naturlicher gemefen, ale baff bie gane gen legten Afte fich nunmehr auf bie Art, wie Dolibor geht, ob er feinen Ruden babin ober borts hin fehret, grunden muffen. Mit dem Billet bes Agor hat es die nehmliche Bewandenis: brachte es der Golbat im zwepten Alte gleich mit, fo wie er es hatte mitbringen Glen, so war der Tyrann entlarvet, und das Stuck hatte ein Ende.

Die Ueberfegung ber Zelmire ift nur in Brofa. Aber mer wird nicht lieber eine fornichte, mohl. flingende Profa horen wollen, ale matte, gerades brethte Berfe? Unter allen unfern gereimten Ueberfegungen werben faum ein halbes Dugend fenn, die erträglich find. Und baf man mich ja nicht ben bem Borte nehme, fie gu nennen! 3ch murde eher miffen, mo ich aufhoren , als mo ich anfangen follte. Die befte ift an vielen Stellen Duntel und zwendeutig; ber grangofe mar fchon nicht ber größte Berfififateur, fonbern ftumperte und flicfte; ber Deutsche mar es noch meniger, und indem er fich bemubte, die glucflichen und unglucflichen Zeilen feines Driginals gleich treit gu uberfeten, fo ift es naturlich, bag oftere, mas bort nur Lucfenbufferen, ober Lautologie, mar, bier gu formlichem Unfinne werden mußte. Der Musbruct ift baben meiftens fo niedrig, und die Ronftruction fo verworfen, baf ber Schaufpieler allen feinen Abel nothig bat, jenen aufzuhelfen. eund allen feinen Berftand brauchet, biefe nur nicht berfehlen ju laffen. Ihm die Deflamas Σ 3 tion

tion gu erleichtern, baran ift vollende gar nicht gebacht worden!

Aber verlohnt es benn auch ber Dube, auf frangofifche Berfe fo biel Bleif ju menden, bis in unferer Gprache eben fo maffrig forrecie, chen fo grammatifalifch falte Berfe bataus merben? Benn wir hingegen ben gangen poetifchen Schmud ber Frangofen in unfere Brofa übertragen, fo wird unfere Drofa baburch eben noch nicht febt poetifch merben. Es wird ber Zwitterton noch lange nicht baraus entfteben, ber aus ben profais fchen Heberfegungen englifcher Dichter entftanden ift, in melden der Gebrauch der fubnften Tropet und Riguren, aufer einer gebundenen cadenfirten Bortingung, und an Befoffene benten laft, Die phne Mufit tanten. Der Musbruck wird fich bochs ftend uber Die alltagliche Gprache nicht weiter erbeben, ale fich Die theatralifche Deflamation über ben gewohnlichen Eon ber gefellichafilichen Unterhalfungen erheben foll. Und fo nach munich te ich unferm profaifchen leberfeter recht viele Rachfolger; ob ich gleich ber Meinung bed how bar be la Motte gar nicht bin, baf bas Entbett maaf überhaupt ein finbifcher 3mand fen, bem fich ber bramatifche Dichter am weninffen Urfar de babe, in untermerfen. Denn bier foinmt es blod barauf an, unter given llebeln bas fleinfte ju wählen; entweder Berfand und Rachdruck der Berfiftation, oder dies jenen aufziopfern. Dem Houdar de la Wotte war feine Meinung zu wergeben; er hatte eine Spracht in Sedanken, in der das Metrifche der Boefte nur Rigelung der Ohren ist, und jur Berfidrfung des Ausdrucks nichts beziragen fann; in der unfrigen hingegen ist etwas mehr, und wir konnen der griechts ift es etwas mehr, und wir konnen der griechts ichen ungleich naber fommen, die durch den bloffen Ahytimus ihrer Versarten die Leidenschaften, die darinn ausgedrückt werden, anzudeuten vers inag. Die frangbilden Verse haben nichts als den Werth der überstandenen Schwierigkeit sür sich; und freylich ist dieses nur ein sehr elender Werth.

Die Rolle des Polidors hat herr Borchers ungemein mohl gespeli; mit aller der Besonnen, beit und heiterfeit, die einem Bosewichte von großen Berfande so natürlich zu sepn scheinen. Rein mislungener Unichlag mird ihn in Berlegens beit segen; er ift an immer neuen Ranten uner schöpflich; er besinnt sich fann, und der uners marceste Streich, der ibn in seiner Riche darzusstellen drohte, empfängt eine Wendung, die ihm die Larve nur noch seiter aufdruckt. Diesen Charafter nicht zu verderben. ift von Seiten des Schauspielers das getreueste Gedächnis, die ferzigste

rigste Stimme, die freneste, nachläßigste Attion, unumgänglich nöthig. Er. Borchers hat über haupt sehr viele Talente, und schon das muß ein guntliges Vorurtheit für ihn erwecken, daß er sich in alten Rollen eben so gerr übet, als in jungen. Dieses zeiget von seiner Liebe zur Aunst; und der Renner unterscheibet ihn sogleich von so vielen andern jungen Schauspielern, die nur immer auf der Bühne glänzen wollen, und deren tleine Eistelseit, sich in lauter galanten liebenswürdigen Rollen begaffen und bewundern zu laffen, ihr vornehmster, auch wohl östers ihr einziger Beruff zum Tedesteriff.

### XX.

# Den 7ten Julius, 1767.

en brey und zwanzigsten Abend (Freytags, ben 22sten May,) ward Cenie aufgesube ret.

Diefes vortrefliche Stud ber Graffignn muß. Der Gottichedinn jum Ueberfeten in bie Sane Rach bem Befenntniffe, melches fie be fallen. pon fich felbft ablegt, "baß fie die Ehre, welche man burch Ueberfegung, ober auch Berfertigung theatralifcher Stucke, erwerben fonne, allegeit nur für febr mittelmäßig gehalten babe, , laft fich leicht vermuthen, baß fie, Diefe mittelmäßige Ebre au erlangen, auch nur febr mittelmaffige Dube merde angewendet haben. 3ch habe ihr bie Gerechtigfeit wieberfahren laffen, Daß fie einige luflige Ctude bes Destouches eben nicht verbors ben bat. Aber wie viel leichter ift es, eine Conur. re ju überfegen, als eine Empfindung; Das la. cherliche fann ber Bigige und Unwigige nachfag gen ; aber die Eprache bes Bergens fann nur bas Dera treffen. Gie bat ihre eigene Regeln; unb

es ift aang um fie gefcheben, fobald man biefe verfennt, und fie bafur ben Regeln ber Grammatit unterwerfen, und ihr alle die falte Bollftandigfeit, alle bie langweilige Deutlichfeit geben will, die wir an einem logifchen Cape verlangen. 3. E. Dorimond bat bem Mericourt eine anfehnliche Berbindung, nehft dem vierten Theile feines Bermogens, jugebacht. Aber bas ift bas menigffe, morauf Mericourt gebt; er bermeigert fich bem großmuthigen Unerhieten, und will fich ibm aus Uneigennühigfeit verweigert ju haben fcheinen. "Boju bas? fagt er. Warnm wollen Gie fich ihres Bermogens berauben? Genieffen Gie ib. rer Guter felbft; fie haben Ihnen Gefahr und Arbeit genug gefoftet., J'en jouirai, 'je vous rendrai tous heureux: laft die Graffignn ben lieben autherzigen Alten antworten ibrer genicken, ich will euch alle gludlich machen, Bortrefflich ! Dier ift fein Bort ju, viel! Die mabre nachläßige Rurge, mit ber ein Dann bem . Gute jur Ratur geworben ift, von feiner Gute. fpricht, wenn er bavon fprechen muß! Geines Gluckes genießen, andere gluctlich machen; beibes ift ibm nur eines; bas eine ift ibm nicht blos eine Rolge bes andern, ein Theil bes andern ; bas eine ift ibm gan; bas andere: und fo wie fein Berg feinen Unterfebied barunter fennet, fo meiß auch fein Mund feinen barunter ju machen; er ipricht,

fpricht, ale ob er bas nehmliche zwenmal fpras che, ale ob beide Gage mabre taveologifche Ga-Be, volltommen ibentifche Gage maren; ohne bas geringfte Berbindungawort. D bes Glene Deu, ber Die Berbindung nicht fühlt bem fie eine Partitel erft fuhlbar machen foll! Und bennoch, wie glaubt man mohl, daß die Gottschedinn jene acht Borte überfett bat? "Alsdenn werde ich meiner Guter erft recht genießen, wenn ich euch beibe baburch merbe gludlich gemacht haben., Unerträglich! Der Ginn ift vollfommen überges tragen, aber ber Geift ift berflogen; ein Echmall pon Borten bat ibn erfticft. Diefes Mladenn, mit feinem Comange von Wenn; biefes Erf; Diefes Recht; Diefes Daburch: lauter Beftims mungen, Die Dem Husbruche Des Bergens alle Bedenflichteiten der Heberlegung geben, und eine warme Empfindung in eine froftige Schlugrede nermandeln.

Denen, die mich verstehen, barf ich nur sagen, bag ungefehr auf diesen Schlag das gange Stud überseigt ist. Jede feinere Gesinnung ist in ihren gesunden Menschenverstand paraphrasier, jeder affetevolle Ausbruck in die todten Bestandheile feiner Bedeutung aufgelofet worden hierzu kömmt in vielen Stellen der hästliche Ton des Ees remoniels; verabredete Ehrenbenennungen constrassierung mit den Ausgrufungen der gerührten Nacht

tur auf die abschenlichste Weise. Indem Enistibre Mutter erkennet, ruft sie: "Frau Mutter! o twelch ein sußer Name!, Dei Nomie Mutter ift sie; aber Frau Mutter ist wahrer honig mit Eistronensaft! Der herbe Sitel zieht das ganze, der Empfindung sich öfficiade Hert wieder zusammen. Und in dem Augendlicke, da sie ihren Bater sindet, wirst sie sich gar mit einem "Gnädiger here Bater! bin ich Ihrer Gnade werth!, sim m die Utrme. Mon pere! auf deutsch: Snäddiger herr Bater. Was für ein respectusies Kind! Weins ich Dorfalmville ware, ich batte es eben so gern gar nicht wieder gefunden, als mit dieser Anrede.

Madame Lowen spielt die Orphise; man tann fie nicht mit mehrerer Wurde und Empfindung spielen. Jede Mine freicht das ruhige Bewusse sepn ihres verfannten Werthes; und sanste Welanchoste ausgubrücken, fann nur ihrem Blicke.

fann nur ihrem Zone gelingen.

Cenie ist Madanie hentel. Rein Wort fallt aus ihrem Munde auf die Erde. Was sie fagt, hat sie nicht zelernt; es kömmt aus ihrem eignen Kopfe, aus ihrem eignen herzen. Sie mag sprechen, ober sie mag nicht sprechen, ihr Spiel gede ununterbrochen fort. Ich wüßte ihre einen eins zigen Febler; aber es ist ein sehr feltrer Febler; vin sehr beneibenstwurdiger Febler. Die Uftrick ift für die Rolle ju groß, Mich bunkt einer Micken

Riefen gu feben, ber mit bem Gewehre eines Cabeis erertiret. 3ch inochte nicht alles machen, was ich vortreffich machen fonnte.

Herr Edhof in der Relle des Dorimond, ift gang Dortinond. Diefe Mifchung ben Sanfts much und Ernst, von Weichberzigfeit und Erent, wie der Berich bergietet und Erent, be, wird gerade in so einem Manne wirflich sen, boer sie ist es in keinem. Wann er jum Schuffe des Studs vom Mericourt sagt: "Ich will ihm so biel geben, daß er in der großen Welt leben sann, die sein Baterland ist; aber sehen mas dei sinn indet mehr !, wer bat den Mann gelehrt, mit ein Paat erhobenen Fingern, hierhin und dablit bewegt, mit einem einzigen Kopfbressen, und aufeinmal ju zeigen, was das für ein Bad ift, diet ses Bakerland des Mericourt? Ein geschrliches, ein bofte land!

Tot lingue, quot membra viro! ---

Den vier und gwanzigsten Abend (Frentags, ben 25ften May,) ward die Amalia bes herrn Beif aufgeführet.

Amalia wird von Rennern fur bas befte Lufts foiel biefes Dichters gehalten. Es hat auch wirtlich mehr Interesse, ausgeführtere Sharattere und einen lebhaftern gebanteureichern Dialog, alls feine übrige tomitche Etude. Die Rollen find hier fehr wohl befest besonders macht Machame Bock den Manten, oder die verkleidete ut 3 Amas

Amalia mit vieler Anmurb und mit aller Der uns gezwungenen Leichtigfeit, ohne bie wir es ein mes nig febr unmahricheinlich finden murben, ein junges Frauengimmer fo lange verfannt gu feben. Dergl ichen Berfleibungen überhaupt geben eis nem bramatifchen Stude gwar ein romanenhafe tes Unfeben, bafur fann es aber auch nicht febs fen, baf fie nicht febr fomifche, auch wohl febr intereffante Ceenen veranlaffen follten. Mon biefer Urt ift bie funfte bes letten Ufte, in welcher ich meinem Rreunde einige allgu fuon croquirte Dinfelftriche gu lindern, und mit bem Uebrigen in eine fanftere Saltung ju vertreiben, mobl ras then mochte. 3ch weiß nicht, was in ber Welt gefchieht: ob man wirflich mit bem Frauengims mer manchmal in Diefem jubringlichen Sone 3ch will nicht unterfuchen, wie weit es mit ber weiblichen Befcheibenheit befteben tonne, gewiffe Dinge, obichon unter ber Berfleidung, fo ju brufquiren. 3ch will bie Bermuthung ungeaufert laffen, bag es vielleicht gar nicht einmal Die rechte Urt fen, eine Mabame Freemann ins Enge ju treiben; baf ein mabrer Manlen Die Cache mobl batte feiner anfangen fonnen; baß man über einen fcmellen Strom nicht in geraber Linie fchwimmen gu wollen verlangen muffe; baß - Wie gefagt ich will biefe Bermuthuns gen ungeaußert laffen; benn es tonnte leicht ben einem einem folchen Sandel mehr als eine rechte Urt ges ben. Nachdem nehmlich Die Gegenftande find: orfchon alebenn noch gar nicht ausgemacht iff. baf Dicienige Rrau, ben ber bie eine Urt fehl aes Schlagen, auch allen übrigen Urten Obftand bale ten werde. Sich will blos befennen, baf ich fur mein Theil nicht Berg genug gehabt batte, eine bergleichen Scene gu bearbeiten. Ich murbe mich bor ber einen Rlippe, ju menig Erfahrung gu geigen, eben fo fehr gefurchtet baben, ale por ber andern, allgu viele gu verrathen. . Ja menn ich mir auch einer mehr ale Erebillonichen Ras bigfeit bewußt gewesen mare, mich gwischen beis be Klippen burchzuftehlen; fo weiß ich boch nicht, ob ich nicht viel lieber einen gan; andern Bea eingeschlagen mare. Befondere ba fich biefer andere Beg bier bon felbft offnet. Manlen, pber Amalia, mufite ja, baf Freemann mit feiner porgeblichen Frau nicht gefehmafig verbunden Barum fonnte er alfo nicht Diefes gum fen. Grunde nehmen, fie ibm ganglich abfpanftig 'gu machen, und fich ihr nicht ale einen Galan, Dent es nur um fluchtige Gunftbezeigungen gu thun. fonbern als einen ernfthaften Liebhaber angutras gen, ber fein ganges Schicffal mit ihr gu theilen bereit fen? Geine Bewerbungen murben baburch. ich will nicht fagen unftraffich, aber boch unftraflicher geworden fenn; er murbe, obne fie in ibe ECIE

ren eigenen Mugen gu befchumpfen, barauf baben befteben tonnen; bie Probe mare ungleich bers führerifcher, und bas Befteben in berfelben un. gleich entscheidender fur ihre Liebe gegen Frees Dan murbe jugleich einen ore mann gemefen. Dentlichen Dlan bon Getten ber Amalia Daben abgefeben haben; anftatt baf man ist nicht wohl errathen fann, mas fie nun weiter thun tonnen. wenn fie ungluctlicher Beife in ihrer Berfub. rung gludlich gemefen mare.

Rach ber Umalia folgte bas fleine Luftfpiel Des Caintfoir, Der Finangpachter. Es. beffebt ungefehr aus ein Dugend Ccenen von ber außers ften Lebhaftigfeit. Es burfte fchwer fenn, in eis nen fo engen Begirt mehr gefunde Moral, mehr Charaftere, mehr Intereffe gu bringen. Manier biefes liebensmurbigen Echrifeftellere ift Die bat ein Dichter ein fleineres niebe licheres Sange ju machen gewußt, als Er.

Den funf und zwanzigften Abend (Dienftags, ben 26ften Man,) mard Die Belmire bes Du Bellon

mieberhohlt.

## XXI.

Den Toten Julius, 1767.

en fechs und zwanzigsten Abend (Frentags, den 29sten Way,) ward die Mütterschule des Nivelle de la Chausse aufgeführet.

Es ift Die Befchichte einer Mutter, Die fur ib. re parthenifche Bartlichfeit gegen einen nichtemure bigen fcmeichlerifchen Gobn, bie verdiente Rrans fung erhalt. Marivaur hat auch ein Stud uns ter biefem Titel. Aber ben ihm ift es Die Befchichte einer Mutter, bie ihre Tochter, um ein recht autes gehorfames Rind an ihr ju haben, in aller Ginfalt ergiebet, ohne alle Belt und Erfah; rung laft : und wie geht es bamit? Bie man leicht errathen fann. Das liebe Dabchen bat ein empfindliches herg; fie weiß feiner Gefahr audzuweichen, weil fle feine Gefahr fennet; fie verliebt fich in ben erften, in ben beften, ohne Mamma barum ju fragen, und Mamma mag bem himmel banten, bag es noch fo gut ablauft: In jener Schule giebt es eine Menge ernfthafte Betrachtungen anguftellen ; in biefer febt es mehr 14

ju lachen. Die eine ift ber Penbant ber andem; und ich glaube, es mußte für Renner ein Aergnus gen mehr fenn, ebide an einem Abende binter ein ander besuchen ju fennen. Sie haben biergu auch alle außerliche Schieftichfeit; bas erfte Studt ift von funf Alten, bas andere von einem.

Den fieben und zwanzigsten Abend (Montage, ben iften Junius,) ward die Ranine des herrn von Boltaire gespielt.

.- Manine? fragten fogenannte Runftrichter, als Diefes Luftipiel im Jahre 1749 guerft erfchien. Was ift bas fur ein Litel? Bas benft man baben? - Dicht mehr und nicht weniger, als man ben einem Sitel benfen foll: Gin Sitel muß fein Ruchenzettel fenn. Je meniger er bon bem Inhalte verrab, befto beffer ift er. Dichter und Bufchauer finben ihre Rechnung baben, und Die Alten haben ihren Romobien felten andere, als nichtsbebeutende Titel gegeben. 3ch fenne faum bren ober viere, bie ben Sauptcharafter anzeigten, ober etwas von ber Intrigue berries Dierunter gehoret bes Plautus Miles gloriofus. Die tommt es, bag man noch nicht angemerfet, daß biefer Titel bem Plautus nur gur Balfte geboren fann? Plautus nannte fein Gtud blod Gloriofus; fo wie er ein anderes Truculentus

lentus überschrieb. Miles muß der Zusat eines Grammatiters feyn. Es ift wahr, der Prabler, den Plautus schildert, ift wahr, der Prabler, den Plautus schildert, ift wahr, der Prablerenen beziehen sich nicht blos auf seinen Stand, und seine kriegerische Taden. Er ist in dem Punkte der Liebe eben so großsprecherisch; er rubmt sich nicht allein der tapfterse, sondern auch der schofise und liebenswurdigste Mann zu seyn, deites kann in dem Worter Gloriocus liegen; aber sobat man Miles bingufügt, wird das gloriosus nur auf das erstere eingeschränkt. Bieleicht hat den Grammatifer; der diesen Jusat machte, eine Erammatifer ober obesen Jusat machte, eine Bututs selbs, mehr als Eierogesten sollen. Plautus selbs sagt:

ALAZON Grace huic nomen est Comædia Id nos latine GLORIQSUM dicimus ----

und in der Stelle des Cicero ift es uoch gar nicht ausgemacht, daß eben das Stud bes Plautus germeinet fen. Der Charafter eines großfprecheri, schen Soldaten fam in mehrern Studen bor. Ciecro fann eben sowohl auf den Thraso des Terenz gezielet haben. — Doch dieses bepläufig. Ich erinnere mich, meine Meinung von den Titeln der Romobien überhaupt, schon einmal geausert zu Laten.

(\*) De Officiis Lib. I. Cap. 38.

haben. Es tonnte fenn, baf bie Gache fo unbebeutend nicht mare. Mancher Stumber bat gu einem fconen Titel eine fchlechte Romobie ges macht: und blos bes fchonen Litels megen. Ich mochte boch lieber eine gute Romobie mit einem fcblechten Titel. Menn man nachfragt, mas für Charaftere bereits bearbeitet worden; fo wirb faum einer zu erbenfen fenn, nach welchem, befondere bie Krangofen, nicht ichon ein Stud genannt batten. Der ift langft ba gemefen! ruft Der auch ichon! Diefer murbe bom man. Moliere, jener bom Destouches entlehnet fenn! Entlebnet? Das fommt aus ben fchonen Liteln. Bas fur ein Eigenthumerecht erhalt ein Dichter auf einen gemiffen Charafter baburch, baf er feinen Titel babon bergenommen? Wenn er ibn ftillfcmeigend gebraucht batte , fo murbe ich ihn wiederum fillfchmeigend brauchen burfen . und niemand murbe mich baruber jum Dachahmet Aber fo mage es einer einmal, unb mache g. E. einen neuen Mifanthropen, er auch feinen Bug bon bem Molierfchen nimmt, fo wird fein Mifanthrop doch immer nur eine Co: Benug, baf Moliere ben Mamen Die beiffen. querft gebraucht bat. Jener hat unrecht, baf er funfgig Jahr fpater lebet; und daß bie Gprache fur bie unenblichen Barietaten bes menfchlichen Gemuthe nicht auch unendliche Benennungen bat. Wenn

Benn ber Litel Manine nichte fagt; fo fagt ber andere Litel befto mehr: Manine, ober bas beffegte Borurtheil. allnb marum foll ein Stud nicht gren Litel baben? Saben wir Menichen boch auch gren, bren Ramen. " Die Ramen find ber Unterscheibung wegen; und mit zwen Damen ift bie Bermechfelung fchwerer, als mit einem. Begen bes zwepten Titels fcheinet ber herr von Boltgire noch nicht recht einig mit fich gemefen au fenn. In ber nehmlichen Musgabe feiner Bers fe beift er auf einem Blatte, bas befiegte Borurs theil; und auf bem anbern, ber Mann ohne Bors urtheil. Doch beibes ift nicht weit aus einanber. Es ift von bem Borurtheile, baf gu einer vernunftigen Che bie Gleichheit ber Geburt und bes Standes erforberlich fen, bie Rebe. Rurg, Die Befchichte ber Ranine ift Die Gefchichte ber Pamela. Done Zweifel wollte ber herr bon Boltaire ben Damen Damela nicht brauchen, weil fcon einige Jahre borber ein Daar Stude unter Diefem Ramen erfchienen maren, und eben fein großes Glud gemacht hatten. Die Damela bes Boiffn und bes De la Chanffee find auch ziemlich table Ctude: und Boltaire branchte eben nicht Boltaire ju fenn, etwas weit Befferes in machen. Ranine gebort unter bie rubrenben guftfpiele,

Manine gehort unter bie tubrenden gutipiete, Es hat aber auch fehr viel lacherliche Scenen, und nur in fo fern, als die lacherlichen Scenen

mit ben rubrenben abwechfeln, will Boltaire bles fe in ber Romobie gebuldet miffen. Gine gant ernfthafte Romobie, wo man niemale lacht, auch nicht einmal lachelt, wo man nur immer weinen mochte, ift ihm ein Ungeheuer. Singegen findet er ben Uebergang bon bem Rubrenben jum las cherlichen, und von bem gacherlichen jum Rub: renben, febr naturlich. Das menfchliche leben ift nichts als eine beftanbige Rette folcher Uebergange, und die Romodie foll ein Griegel Des menfchlichen gebens fenn. "Bas ift gewohnli. der, fagt er, ale baf in bem nehmlichen Saufe ber sornige Bater poltert, Die verliebte Lochter feufget, ber Cobn fich uber beibe aufhalt, und jeder Uns permanbte ben ber nehmlichen Gcene etmas ans berd empfindet? Man verfpottet in einer Ctube fchr oft, mas in ber Ctube neben an außerft bemegt; und nicht felten bat eben biefelbe Derfon in eben berfelben Bierthelftunbe über eben Diefelbe Sache gelacht und geweinet. Gine fehr ehrmurbis ge Matrone faß ben einer von ihren Tochtern, bie gefährlich frant lag, ain Bette, und bie gange Familie fand um ihr berum Gie wollte in Thrai nen gerfließen, fie rang bie Banbe, und rief: D Gott! lag mir, laf mir biefes Rind, nur bies fes ; magft bu mir boch alle die andern bafur neb-Dier trat ein Mann, ber eine bon ihrete . men! übrigen Lochtern gebenratbet batte, naber ju ibe bingut,

hinzu; jupfte fie ben-dem Aermel, und fragte: Madame, auch die Schwiegeribne? Das falte Blut, der fomifche Con, mit denen er diese Worte aussprach, machten eine folden Einbruck auf die betrübte Dame, daß fie in vollem Selächter herauslaufen mußte; alles folgte ihr und lachte; die Kranke selbsti, als fie es horte, ware vor Lachen saft erstickt.

"Domer, fagt er an einem anbern Orte, laft fogar Die Gotter, indem fie bas Schicffal ber Welt entscheiben, uber ben pofirlichen Unftand Des Bulfane lachen. Bettor lacht über Die Rurcht feines fleinen Cohnes, indem Undromacha bie beiffeften Ehranen vergießt. Es trift fich mobl. baf mitten unter ben Greueln einer Colacht. mitten in ben Schreden einer Reuersbrunft, oder fonft eines traurigen Berbangniffes, ein Ginfall. eine ungefehre Doffe, Erot aller Beangftigung, Erog alles Mitleide, bas unbanbigfte Lachen erregt. Man befahl, in ber Schlacht ben Spenern, einem Regimente, baf es feinen Parbon geben Ein deutscher Officier bat darum , und ber Frangofe, ben er barum bat, antwortete: Bitten Gie, mein herr, mas Gie wollen; nur bas leben nicht; bamit fann ich unmöglich bies nen! Diefe Raivetat ging fogleich von Rund gu Munde; man lachte und megelte, Wie biel eher mirb

wird nicht in der Romoble das Lachen auf ruhe rende Empfindungen folgen tonnen? Bewegt und nicht Allmene? Macht und nicht Sofiad ju lachen? Welche elende und eitle Arbeit, wider die Erfahrung streiten ju wollen.,,

Sehr wohl! Uber ftreitet nicht auch der herr von Boltaire wiber bie Erfahrung, wenn er die ann ernsthafte Kombbie fur eine eben fo fehlerbafte, als langweilige Gattung erflatet? Bielleicht damals, als er es schrieb, noch nicht. Das mals war noch feine Cenie, noch fein Hausvaster vorhanden; und bieles muß das Genie erfiröirflich machen, wenn wir es für möglich erfeninen sollen.

### XXII.

Den 14ten Julius, 1767.

en acht und groangigsten Abend (Dienstags, den aten Junius,) ward der Abbofat Pastellin wiederholt, und mit der franken Frau des herrn Gellert bescholfen.

Ohnstreitig ist unter allen unsern fomischen Schriffkellern herr Gellert berjenige, bessen Gtücke das meiste ursprünglich Deutsche haben. Es sind wahre Familiengemälbe, in denen man sozieich zu hause ist; jeder Zuschauer glaubt, eis nen Better, einen Schwager, ein Mühmchen ans seinen Betten wertvandtschaft darinn zu erkent nen. Sie beweisen zugleich, daß es an Drigis nalnarren bep uns gar nicht mangelt, und daß nur die Augen ein wenig selten sind, denen ste flich in ihrem wahren Lichte zeigen. Unsere Thorhets ten sind bemerkdarer, als bemerkt; im gemeinen Leben sehen wir über viele aus Eintberzisseit him woeg; und in der Rachasmung haben sich unsere Birtutosen an eine allzussache Manier gewöhnet.

Ð

Sie machen fie abnlich, aber nicht berborfprin: gend. Gie treffen; aber ba fie ihren Gegens fand nicht vortheilhaft genug ju beleuchten ges mußt, fo mangelt bem Bilde bie Rundung, bas Rorperliche; wir feben nur immer Gine Seite, an ber wir une balb fatt gefeben, und beren alls aufchneibende Mufenlinien und gleich an bie Taufdung erinnern, wenn wir in Gebanten um bie übrigen Geiten berumgeben wollen. Die Rars ren find in ber gangen Welt platt und froftia und ecfel ; wann fie beluftigen follen, muß ibnen ber. Dichter etwas bon bem Geinigen geben. muß fie nicht in ihrer Alltagefleibung, in ber fcmubigen Dachläßigfeit, auf Das Theater brin: gen, in ber fle innerhalb ihren vier Pfablen bers umtraumen. Gie muffen nichts bon ber engen Sphare fummerlicher Umftande berrathen, aus; ber fich ein jeber gern berausgrbeiten will . Er muß fie aufpunen; er muß ihnen Bis und Bers. fand leiben, bas Urmfelige ihrer Thorheiten bes manteln gu tonnen; er muß ihnen ben Chrgeis geben, bamit glangen gu wollen.

ich weiß gar nicht, fagte eine bon meinen Befanntinnen, mas bas fur ein Paar gufammen ! ift, Diefer Berr Stephan, und Diefe Frau Steet phan! herr Stephan ift ein reicher Mann, und ein guter Mann. Bleichwohl muß feine geliebe te Frau Stephan um eine lumpige Abrienne fo viel limflindemachen! Wir find freylich febr oft um ein Richts frant; aber doch um ein so gar großes Richts fichte. Eine neue Abrienne! Kannt file nicht biischifchien, und ausnehmen laffen, und machen laffen. Der Mann wird ja wohl bezahlen, und et muß ja wohl.

Sang gewiß! fagte eine andere. Aber ich has be noch efwas ju erinnern Der Dichter schrieb zu den Zeiche weinerer Muter. Eine Abrienne! Belche Schneibersfrau rrägt denn noch eine Abrien enne? Est ist nicht erlaute, daß die Abrien Borne guten Manne nicht ein wenig nachgeholfen! Kontte sie nicht wehren der nach geholfern. Kefpettueuse, — (ich babe die andern Namen veraelsen, ich wurde sie auch nicht zu ferreiben wissen, ich wurde sie auch nicht zu ferreiben wissen, den die fagen! Micht in einer Adrienne zu den fen; das allein tonnte mich frank machen. Wenn est der neueste Etoff ist, wornach Madamie Etes phan lechzet, so muß es auch die neueste Träcke sein. Wie binnen wir es sonst wahrscheinlich sieden, das sie dand die neueste Träcke sein. Wie binnen wir es sonst wahrscheinlich sieden, das sie darüber trank geworden?

Und ich, fagte eine britte, fes mar die gelehri tefte;) finde es febr unanstandig; baf die Erephan ein Ried anzieht, bas nicht auf ibren Leib ges macht worden. Aber man flehr wohl, was beir Berfaffer ju diefer — wie foll ich es nennen? — Berfaffer ju diefer Delicatesse gezwungen bat. Die Einheit der Zeit! Das Rieid mußte fertig fen;

1.71

fenn; die Stephan follte es noch anziehen; und in vier und hwanzig Stunden wird nicht immet ein Reid fertig. Ja er durfte fich nicht einmal ju einem fleinen Nachfiele vier und zwanzig Stunden gar wohl exlauben. Denn Aristoteles fagt — Dier ward meine Kunstrichterinn unterbrochen.

Den neun und gwanzigsten Abend (Mittewochs, ben 3ten Junius,) warb nach der Relas nibe des De la Chauffee, der Rann nach der Uhr, oder der ordentliche Rann, gespielet.

Der Berfasser dieses Studes ift herr hippel, in Dangig. Es ist eich an brolligen Einfällen; nur Schabe, daß ein jeder, sobald er den Litel bott, alle diese Einfälle voraussieht. National ist es auch genug; oder vielmehr provincial. Und dieses könnte leicht das andere Ertremum werden, in das unsere kontischen Dichter versie ein, wenn sie mahre beutsche Sitten schildern wolk ten. Ich fürchte, daß jeder die armseligen Sewohnheiten des Wintels, in dem er gebobren wohden, für die eigentlichen Sitten des gemeinschaftlichen Naterlandes halten, dufte. Wem aben leigt daran, zu erfahren, wie vielmal im Jahre man da oder dort grünen Rohl ist.

Ein Luftfpiel, fann einen boppelten Sitel bar ben; boch verfieht fich, baß jeber etwas anberd fagen muß. Dier ift bas nicht; ber Mann nach ber Uhr, ober ber orbentliche Mann, fagen ziems lich bas nehmliche; außer baß bas erfte ohnger fehr bie Karrifatur von bem andern ift.

Den breyfigfien Ubend (Donnerstags, ben 4ten Junius,) ward ber Graf von Effer, vom

Thomas Corneille, aufgeführt.

Dieses Trauerspiel ift, fast bas einzige, welches fich aus ber beträchtlichen Ungahl der Side der Des jungern Corneille, auf bem Theater erhalten hat. Und ich glaube, es wird auf den deutsichen Buhnen noch öfterer wiederholt, als auf ben französsichen. Es ist vom Jahre 1678, machdem vierzig Jahre-vorher bereits Calprenes De. die nehmliche Gefchichte bearbeitet hatte.

west ift gewiß, schreibt Corneille, daß der Graf von Effer bey der Königinn Etifabeth in beson dern Senden gestanden. Er war von Natur febre flotz. Die Dienste, die er England geleiste, hatte, bliesen ihn noch mehr auf. Seine Feinde beschuldigten ihn eines Verständnissses mit dem Grafen von Tyrone, den die Rebellen in Irredand, wierem Daupte erwählet hatten. Der Webacht, der dieserwegen auf ihm blieb, brachte ihn um das Rommando der Armee. Er ward erbittert, sam nach gondon, wiegelte das Bolt auf, ward in Berhaft gezogen, verurthellt, und nach dem er durchaus niche um Enade bitten wollen, dem 25 sten Februar, 1601, enthauptet. Co viel

bat mir Die Siftorie an bie Bant gegeben ? Beni man mir aber jur Laft legt baf ich fie in einem wichtigen Stude verfalfcht batte, weil ich mich Des Borfalles mit Dem Ringe nicht beblenet, ben Die Ronfainn bem Grafen jum Unterpfande ibret unfehlbaren Begnadigung, falls er fich jemals eines' Graateverbrechens fculbig machen follte, gegeben babe: fo muß mich biefes fehr befrembeni. Ich bin verfichert, baß biefer Ring eine Erfindung bes Calprerebe ift, wenigffens habe ich in feinem Gefchichtichreiber bas geringfte Dabon ges 50 810 lefen.

Mardinge fand es Corneillen fren, biefen Ums fand mit bem Ringe gu nugen, ober nicht ju nu Ben; aber barinn ging er ju weit, baß er ibn für eine poetifche Erfindung erffarte. Seine bifto tifche Richtigfeit ift neuerlich faft auffer 3meifel gefest worden ; und bie bedachtlichften ffertifchften Gefchichtschreiber, Sume und Robertfon Saben ibn in ibre Berfe aufgenommen.

Benn Robertfou in feiner Gefchichte bon Schottland von ber Schwermuth redet, in welche Elifabeth bor ihrem Tode verfiel, fo fagt er: Die gemeinfte Meinung bamaliger Beit," unb vielleicht bie mahricheinlichffe, mar biefe, baf bie fee liebel aus' einer betrubten Reue megen bee Gra fen bon Effer entflanben fen. Gie batte eine gang aufferdroentliche Achtung fur bas Undenfen biefes ungluchlichen Derm; und wiewohl fie oft über feine Darenachigfeit flagte, fo nannte fie boch feinen Damen felten obne Ebranen, Rurg vorber hatte fith ein Borfall gugetragen, ber ihre Deis auna mit neuer Zartlichfeit belebte, und ibre Bee trubnif noch mehr vergallte. Die Grafinn von Motthingbam, die auf ihrem Cobbette lag; wunfche te Die Roniginn gu feben, und ihr ein Geheimniff au offenbaren, beffen Berbeblung fie nicht rubig wurde fterben laffen. Bie bie Roniginn in ibr: Rimmer tam, fagte ibr bie Graffun, Effer babe, nachdem ihm das Tobesurtheil: gefprochen wors Den. gewünscht, Die Rouiginn um Bergebung gu! Bitten, und gwar auf Die Alrt, Die Ihro Majeffat ihm ebemale felbft vorgefchrieben. Er habe ibr nehmlich Den Minggufchiden wollen, ben fie ibm, gur Beit ber Sulb, mit ber Berficherung gefchenft, daß, wenn er ibr benfelben, ben einem etwanigen Ungliche, als ein Beichen fenden murbe, er fich ihrer volligen Gnaden wiederum berfichert halten follte. Ceroop fen bie Derfon, burch welche er ihn habe iberfenden wollen; burch ein Berfehen aber fen er, nicht in ber lady Geroep, fonbern in ihre ban-De gerathen. Gie habe ihrem Gemahl Die Cas che erzehlt, (er mar einer von den unverfohnliche Gen Reinden des Effer,) und ber habe ihr verbo: then, den Ring meder ber Roniginn gu geben, noch bem Grafen guruct gu fenben. Die bie Gras

Grafinn ber Roniginn thr Geheimnif entbedt hatte, bath fie Diefelbe um Bergebung; allein Elifabeth, die nunmehr fowoht die Bosheit ber Fein-De Des Grafen, ale ihre eigene Ungerechtigfeit einfabe, baff fie ibn im Berbacht eines unbanbigen Eigenfinnes gehabt, antwortete: Gott mag Euch pergeben; ich fann es nimmermehr! Gie berließ bas Zimmer in großer Entfegung, und bon bem Mugenblicke an fanten ihre Lebensgeifter ganglich. Gie nahm weber Speife noch Erant au fich ; fie bermeigerte fich alle Urgenenen; fie tam in fein Bette; fie blieb gehn Lage und gebn Dachte auf einem Polfter, ohne ein Bort gufpres chen, in Gebanten figen : einen Finger im Duns be, mit offenen, auf die Erbe gefchlagenen Mugen; bis fie endlich, von innerlicher Ungft ber Geelen und bon fo langem Saften gang entfraftet, ben Beift aufgab.

XXIII.

## XXIII.

# Den 17sten Julius, 1767.

er herr von Boltaire hat den Effer auf eine fonderbare Weife fritifirt. Ich möchte nicht gegen ihn behaupten, daß effer ein vorzüglich gutes Studt fen; aber das ift leicht gu erweifen, daß die Fehler, die er daran tadelt, Theils find nicht darinn finden, Theils unerhebs liche Rieinigkeiten find, die feiner Seits eben nicht den richtigsten und wurdigsten Begriff von der Tragsdie vorausseichen.

Es gehört mit unter die Schwachheiten des Herr von Boltaire, daß er ein febr profunder Historitus fenn will. Er fchmang sich also auch ben dem Effer auf blefes sein Streitroß, und tummelte es gewaltig herum. Schabe nur, daß alle die Thaten, die er darauf verrichtet, des Staubes nicht werth find, den er erregt.

Thomas Corneille hat ihm von ber englischen Seschichte nur wenig gewußt; und jum Glinke

für ben Dichter, war das damalige Publifm noch unwissender. 38t, fagt er, fennen wir die Königinn Elisabeth und den Grafen Effer beffer, ist wurden einem Dichter derzleichen grobe Berfipflungen wider, die historische Wahrbeit schaffer aufgemuget werden.

Und welches find benn biefe Berftofungen? Boltaire bat ausgerechnet, baf bie Roniginn bamale, ale fe bem Grafen ben Brocef machen ließ, acht und fechgig Jahr alt mar. Es mare alfo lacherlich, fagt er, wenn man fich einbilben wollte, baf die Liebe ben geringften Untheil an Diefer Begebenheit tonne gehabt haben. um bas? Gefchieht nichts Lacherliches in bet Welt? Gid, etwas laderliches ale gefcheben benfen, ift bas fo lacherlich? .... Rachbem bas Urtheil uber ben Effer abgegeben mar, fagt Sume, fant fich bie Roniginn in ber außerften Unruhe und in ber graufamften Ungewigheit, Rache und Buneigung, Ctol; und Ditleiden, Corge fur ihre eigene Cicherheit und Befums mernif um bas Leben ihres Lieblings; Aritten unaufhorlich in ibr: und vielleicht, baf fie in Diefem quatenden Buffande mehr gu beflagen mar, Effer felbft. Gie unterzeichnete und wies als berrufte ben Befeht ju feiner Sinrichtung einmal über bas anbere; ist mar fie faft enefchlofe fen,

fen, ihn bem Tobe ju überlieferne ben Mingen. blid barauf ermachte ihre Bartlithfeit aufe neue, und er follee leben. Die Reinde bes Grafen liefe fent fie nicht aus ben Mugen; fie fellten ibn por , baffer felbft den Sod minfche , baf et felbft erttaret babe, wie fie boch andere feine Rins be' por ihm haben murbe : Wabricheinlicher Beife that Diefe Menferung bon Reue und Uche tung fut Die Gicherheit ber Ronigin, Die ber Graf fonach lieber burch feinen Lob befefligen wollte, eine gang anbere Birfung, ale fich feine Reinde davon verfprochen hatten. Gie fachte bas Reuer einer alten Leidenschaft, Die fie fo lane ge fitr ben ungluctlichen Gefangnen genabret batte, wieber an. Bas aber bennoch ibr Ders gegen ihn verhartete, mar bie bermeintliche Sales ffarriafeit, burchaus nicht um Gnabe ju bitten. Cie verfahe fich biefes Schrittes von ihm alle Stunden, und nur aus Berbruf, baf er micht erfolgen wollte, ließ fie bem Rechte endlich feinen Lauf: ... d if min

Warum follte Elifabeth nicht, noch im ihrem achte und fechzigften Jahre geliebe haben, fie, bie fich fo gern lieben ließ? Gie, beites fo fehr schmeichelte, wenn man ihre Schonheit rubmate? Gie, die est so wohl aufnahm, wenn man ihre Rette zu tragen schien? Die Welt muß in biesein 3 2. Stude

47939 4179 -

Stude feine eulere Frau jemals gefeben haben. Ihre hoflinge ftellten fich baber alle in fie verliebt , und bebienten fich gegen Ihro Rajeftat, mit allem Unfcheine bes Ernftes, Des Gtils Der lacherlichften Galanterie. Mle Raleigh in Unanabe fiel, fcbrieb er an feinen Rreund Cecil einen Brief, ohne 3meifel, bamit er ihn weifen follte, in welchem ibm bie Roniginn eine Benus, eine Diane, und ich weiß nicht mas, mar. Gleichwohl mar biefe Gottinn bamale fcon fecheig Sabr alt. Runf Sabr barauf fubrte Beinrich Unton, ihr Abgefandter in Franfreich, Die nehmliche Sprache mit ihr. Rury Corneille ift binlanglich berechtiget gemefen, ihr alle bie verliebte Comachheit bengulegen, burch bie er bas gartliche Beib mit ber folgen Roniginn in einen fo intereffanten Streit bringet.

Eben so wenig hat er ben Charafter bes Effer verstellet, oder verfälschet. Effer, fagt Boltaire, war der helb gar nicht, zu bem ihn Corneille macht: er hat nie ettwa merfrurbiges gethan. Aber; weinn er es nicht war, so glaubte er es doch zu sehn. Die Bernichtung der spanischen Flotte, die Eroberung von Cadir, an der ihm Boltaire wenig oder gar fein Theil läst, hielt er so sehr für sein Wert, daß er es durchaus nicht leiden wollte, wenn sich jemand die geringste Ebre dabon

davon anmaßte. Er erbot fich, es mit dem Degen in der hand, gegen den Grafen von Westhings ham, unter dem er fommandirt hatte, gegen feinen Sohn, gegen jeden von feinen Unverwandten, zu beweifen, daß fle ihm allein gugehöre.

Corneille lagt den Grafen von seinen Feinden, namentlich vom Raleigh, vom Eccil, vom Cobsban, sehr verächtlich sprechen. Auch das will Boltaire nicht gut heissen. Es ist nicht erlaubt, fagt er, eine so neue Geschichte so gröblich zu verfälschen, und Männer von so vornehmer Geburt; von so großen Berdiensten, so unwurdig zu mishandeln. Aber hier tonnut es za gar nicht darauf an, was diese Männer, waren, sondern wohnt sie Esse hiert; und Esser war auf seine eigene Werdensten, und bestehn war auf seine eigene Werdenstenste, soll genug, um ihnen gang und gar keine einzuräumen.

Wenn Corneille ben Effer fagen laßt, daß es nur an feinem Willen gemangelt, ben Thron felbst zu besteigen, so läßt er ihn freplich etwas fagen, was noch weit von der Wahrheit entsernt war. Aber Boltaire hatte darum doch nicht auskrufen muffen: "Wie? Effer auf dem Thronne? mit was sie Wecht? unter was für Vorstpande? wie wäre das möglich gewesen?, Denu Vollaire hatte sich erinnern sollen, daß Effer von Wite

3 .. /

mutterlicher Seite aus dem Königlichen haufe abstammte, ind daß es wirflich Anfanger von ihm gegeben, die unbesonnen genug waren, ihn mit unter diejenigen zu zählen, die Ansprüche auf die Krone machen könnten. Use er daher mit dem Könige Jasob von Schottland in geheime Unterhandlung trat, ließ er es das erste senn, ihn zu versichern, daß er selbst bergleichen ebrgeitige Gedansen nie gehabt babe. Was er hier das sich dieblichtet, ift nicht viel weniger, als was ihn Corneille vorausseign läste.

Indem alfo Boltaire burch bas gange Grud nichte ale hiftorifche Unrichtigfeiten findet, bes gebt er felbft nicht geringe. Heber eine bat fich Walpole (\*) fchon luftig gemacht. Benn nebmi lich Boltaire bie erffern Lieblinge ber Roniginn Elifabeth nennen will, fo nennt er ben Robert Dudlen und ben Grafen bon Leicefter. Er muff. te nicht, baf beide nur eine Berfon maren, und baß man mit eben bem Rechte ben Poeten Arouet und ben Rammerherrn von Boltaire ju gwen berfchie benen Berfonen machen fonnte. Chen fo unvergeiblich ift bas Spfteronproteron, in welches et mit ber Dhrfeige verfallt, die Die Roniginn bem Effer gab. Es ift falfch, baß er fie nach feinet ungludlichen E, pedition in Grrland befam; 'et . batte

<sup>(\*)</sup> Le Chateau d'Otrante, Pref. p. XIV.

batte fie lange vorher befommen; und est ift fo menig mabr, baff er bamale ben Born ber Ronis ginn durch Die geringfte Erniedrigung gu befanfs tigen gefucht, bag er vielmehr auf bie lebhaftefte und ebelfte Urt mundlich und fcbriftlich feine Ems pfindlichteit barüber ausließ. Er that gu feiner Bennadigung auch nicht wieder ben erften Schritt; Die Roniginn mußte ibn thun.

Aber was geht mich bier bie hiftorifche Un: miffenheit bes herrn bon Boltgire an? Eben fo wenig als ibn die bifforifche Unwiffenheit bes Corneille batte angeben follen. Und eigentlich will ich mich auch nur biefer gegen ibn annehmen.

Die gange Tragobie bes Corneille fen ein Ros man: menn er rubrend ift, mird er baburch me. niger rubrend, weil ber Dichter fich mabrer Ramen bedienet bat ?

Weftwegen mablt der tragifche Dichter mabre Ramen? Dimmt er feine Charaftere aus biefen Mamen; ober nimmt er biefe Damen, weil bie Charaftere, melde ihnen Die Befchichte benlegt, mit ben Charafteren, die er in Sandlung gu geis gen fich borgenommen, mehr ober meniger Gleichheit haben? Ich rebe nicht bon ber Urt, wie bie meiften Trauerfpiele vielleicht entftanden 1.1

find, fondern wie fie eigentlich entfteben follten. Dder, mich mit ber gewöhnlichen Prari ber Dide ter übereinstimmenber auszubrucken : find es bie blogen Racta, Die Umftande ber Beit und bes Dre tes, ober find es bic Charaftere Der Perfonen, Durch welche bie Sacta wirflich geworben, mas rum ber Dichter lieber biefe als eine andere Be gebenheit mablet ? Wenn es bie Charaftere finb, fo ift bie Frage gleich entschieben, wie weit ber Dichter von ber hiftorifchen Babrheit abachen tonne? In allem, mas bie Charaftere nicht be trift, fo meit er mill. Rur bie Charaftere find ihm beilig; biefe ju verftarten, biefe in ihrem bes ften Lichte ju geigen, ift alles, mas er bon bem Ceinigen baben binguthun barf; bie geringfe wefentliche Beranderung murde bie Urfache aufbeben, warum fie biefe und nicht andere Damen führen; und nichts ift anflogiger, als movon wir und feine Urfache geben fonnen.

## XXIV.

Den 2 Iften Julius, 1767.

enn ber Charafter ber Glifabeth bes Cotneille bas poetifche Ideal von bem mahe ren Charafter ift, ben bie Gefchichte ber Roniginn blefes Ramens beplegt; wenn wir in ihr die Unentfchlufigfeit, die Widerfpriche, Die Beangftigung , bie Rene , bie Bergweiflung, in die ein folges und gartliches Berg, wie bas Serg der Elifabeth, ich will nicht fagen, ben dies fen und jenen Umftanden wirflich verfallen ift, fonbern auch nur verfallen gu fonnen bermuthenlaffen, mit mahren Farben geschildert finden: fo bat ber Dichter alles gethan, mas ihm als Diche ter ju thun obliegt. Gein Bert, mit ber Chro. mologie in ber Sand unterfuchen; ihn bor beni Richterftuhl ber Gefchichte führen, um ihn ba? jebes Datum, jebe beplaufige Ermahnung, auch wohl folder Perfonen, uber welche bie Gefchich. te felbft in 3weifel ift, mit Beugniffen belegen gu affen : heißt ihn und feinen Bernff berfennen, eifet bon bem, bem man biefe Berfennung nicht utrauen fann, mit einem Borte, chicaniren.

A a

Iwar bey bem herrn von Boltaire könnte is leicht weber Berkennung noch Shicane fenn. Denn Boltaire ist felbst ein tragischer Dichter, innd ohnstreitig ein weit größerer, als der jüngere Corneille. Es wäre benn, daß man ein Weiste in einer Kunst seyn, und doch falsche Begriffe von der Kunst haben könnte. Und was die Shicane andelangt, die ist, wie die gange Welt weiß, sein Berk nun gar nicht. Was ihr in seinen Schriften hier und da ähnlich sieht, ist nichts als kaufne; aus bloßer kaune spielt er dann und wann in der Poeits den Historie den Philosophen, und in der Philosophie den wissen Kopf.

Sollte er umsonst wissen, daß Elisabeth acht und sechzig Jahr alt war, als sie den Grafen topfen ließ? Im acht und sechzigsten Jahre noch verliebt, noch eifersichtig! Die große Nase der Elisabeth dazu genommen, was für lustige Einsklumuß das geden! Frentich sehen diese linfälle in dem Commentare über eine Trasgodie; also da, wo sie nicht bingehören. Der Dichter hätte Recht zu seinem Commentator zu sieher ihr eure allgemeine Geschichte, nicht um ter meinen Text. Denn es ilf fallch, daß meine Elisabeth acht und sechzig Jahrast ist. Weiset

mir both wo ich das fage. Bas ift in meinem Stucke, bas Euch hinderte, fie nicht ungefehr mit bem Effer von gleichem Alter angunehmen? 36r fagt: Gie mar aber nicht bon gleichem Alter: Belche Gie? Eure Elifabeth im Rapin be Thon. ras; bas fann fenn. Aber marum babt ibr ben Rapin be Thopras gelefen? Barum fend ihr fo gelehrt? Barum bermengt ihr biefe Glifa. beth mit meiner? Glaubt ihr im Ernft, bag bie Erinnerung ben bem und jenem Bufchauer, ber ben Rapin de Thonras auch einmal gelefen bat, lebhafter fenn merbe, als ber finnliche Eindruck, Den eine mobigebildete Aferice in ihren beften Sahren auf ihn macht? Er fieht ja meine Glifa. beth ; und feine eigene Mugen überzeugen ibn. baß es nicht eure achtzigtabrige Glifabeth ift. Der wird er bem Rapin be Thopras mehr glaus ben, ale feinen eignen Mugen?,, ---

So ungefehr könnte sich auch der Dichter über bie Rolle best Effer erkären. "Guer Effer im Rapin de Ihopras, könnte er sagen, ist nur der Embryo von dem meinigen. "Bas sich siener zu fepn buntte, ist meiner wirklich. Bas jeuer, unter glücklichern Umftanden, für die Königint vielleicht gethan hatte, har meiner gethan. Iho hott ja, daß es ihm die Königinn selbst zugesteher, wollt ihr meiner Königinn nicht eben so viel

glauben, als bein Napin be Thopras? Mein Cfer ift ein berbienter und großer, aber ftolger und unbiegfamer Mann. Eurer war in der Shat weder fo groß, noch fo unbiegfam: befto schlimmer für ibn. Genug für mich, daß er doch immernoch groß und unbiegfam genng war, um meinem von ibm abgezogenen Begriffe seinen Rasmen zu lassen.

Rurz: die Tragdbie ift feine bialogirte Ges schichte; die Geschichte ift für die Tragdbie nichtes, als ein Repertorium von Namen, mit des nen wir gewiffe Charaftere zu verbinden gewohnt find. Findet der Dichter in der Geschichte mehrere ilmstände zur Ausschmuckung und Individualifirung feines Stoffes bequem: wohl, so braus che er sie. Nur daß manihm hieraus eben so wes nig ein Verdienst, als aus dem Gegentheile ein Vertrechen mache!

Diefen Punkt von der historischen Wahrheit abgetechnet, bin ich sehr bereit, das übrige Urtheil des herrn von Boltaire zu unterschreiben. Effet ist ein mittelmäßiges Stud. sowohl in Unsehung der Intrigue, als des Stile. Den Grafen zu einem seufgenden Liebhaber einer Irton zu maschen; ihn mehr aus Verzweiflung, daß er der iherige uicht senn, als aus edelmüthigem Stolerige uicht fenn kann, als aus edelmüthigem Stole

ge, fich nicht ju Entschulbigungen und Bitten berab ju laffen, auf bas Schaffot ju fubren : bas mar ber ungludlichfte Ginfall, ben Thomas nur haben fonnte, ben er aber ale ein Frangofe mobl haben mußte. Der Stil ift in ber Grunde fprache fchmach; in ber lleberfegung ift er oft friechend geworden. Aber überhaupt ift bas Chief nicht ohne Intereffe, und hat hier und ba glucfliche Berfe; Die aber im Frangofischen glucks licher find, als im Deutschen. "Die Schauspies ter, fest ber herr bon Boltaire bingu, befonbers bie in ber Proving, fpielen die Rolle bed Effer gar ju gern, weil fie in einem geflichten Banbe unter bem Rnie; und mit einem groffen blquen Banbe über Die Cebulter barinn erfcheinen fone nen. Der Graf ift ein Belb von ber erften Rlafe fe, ben ber Reib verfolgt: bas macht Ginbruck. Hebrigens ift bie Babl ber guten Tragobien ben allen Rationen in ber Belt fo flein, baf bie, mels the nicht gang fchlecht find, noch immer Bufchaus er an fich gieben, wenn fie von guten Afteure nur aufgeftußet merben. "

Er bestätiges blefes allgemeine Urtheil durch verschiebene einzelne Anmerkungen, die eben fo Bichig, als scharffunig find, und beren man fich wielleicht, ben einer wiederholten Bortkung, mit Bergnügen erinnern burfte. Ich theile die vors 21 4 3 2 gufiche

guglichften alfo hier mit; in der feften liebergew gung, baf die Aritif bem Genuffe nicht ichabet, und baf biejenigen, welche ein Stud am icharfeften zu beurtheilen gelernt haben, immer biejenis gen find, welche das Theater am fleifigften befuchen.

"Die Rolle des Cecils ift eine Rebenrolle, und eine febr froftige Rebenrolle. Soldhe friechtub de Schmeichler zu mablen, muß man die Jars ben in seiner Gewalt haben,-mit welchen Racine ben Naccisius geschildert hat.,,

"Die vorgebliche herzoginn von Irton ift eine vernünftige tugendhafte Frau, die fich durch ihre Liede zu dem Grafen weder die Ungnade der Eisabeth zuziehen, noch ihren Liebhaber beprachen wollen. Diefer Charafter wurde sehr schon fenn, wenn er mehr Leben hatte, und wenn er zur Ber wickelung etwad behrtüge; aber hier vertritt sie bloß die Stelle eines Freundes. Das jif für das Theater nicht hinlanglich, "

"Mich bunket, daß alles, was die Personen in bieser Tragodie sagen und thun, immer noch sehr schielend, berwirret, und unbestimmet ist. Die Handlung muß beutlich, der Anoten versändlich, und jede Gessnung plan und natürlich seyn; das find

find die erften, mefentlichften Regeln. Aber mas will Effer? Bas will Elifabeth? Borinn befieht bas Berbrechen bes Grafen? Ift er fchule big, oder ift er falfchlich angetlagt? Wenn ibn Die Roniginn fur unschuldig balt, fo muß fie fich feiner annehmen. Ift er aber fchuldig: fo ift es fehr unvernunftig, Die Bertraute fagen gu laffen. baß er nimmermehr um Gnade bitten merbe, baff er viel gu ftolg bagu fen. Diefer Ctolg fchicft fich febr mobl fur einen tugendhaften unfchuldigen Selden, aber fur feinen Mann, ber bes Sochvers rathe übermiefen ift. Er foll fich unterwerfen : fagt die Roniginn. Ift das mohl die eigentliche Gefinnung, die fie haben muß, wenn fie ibn liebt? Menn er fich nun unterworfen, wenn er nun ibre Bergeibung angenommen hat, wird Elifabeth ba. rum bon ibm mehr geliebt, als juvor? 3ch lies be ibn bundertmal mehr, als mich felbft: fagt Mb, Madame; wenn es fo weit bie Roniginn. mit Ihnen gefommen ift, wenn Ihre Leibenfchaft fo heftig geworden : fo unterfuchen Gie boch die Befchuldigungen Ihres Geliebten felbit, und vers fatten nicht, daß ihn feine Feinde unter Ihrem Damen fo berfolgen und unterdrucken, wie es burch bas gange Stuck, obwohl gang ohne Grund. beifit. "

"Auch aus dem Freunde bes Grafen, dem Salisbury, tann man nicht fing werden, ob er

ihn für schuldig ober für unschuldig halt. Er stellt der Königinn vor, daß der Unschein öftere betriege, daß man alles don der Partheplichfeit nub Ungerechtigkeit seiner Richter zu besorgen nade. Steichwohl nimmt er feine Zusucht zur Snade der Königinn. Was hatte er dieses notthig, wenn er seinen Freund nicht strafbar glaubte? Wer was soll der Inschauer glauben? Der weiß eben so wenig, woran er mit der Werschwörung des Grafen, als woran er mit der Zutlichtett der Königinn gegen ihn ift.

"Salisbury fagt der Königinn, daß man die Unterfchrift des Grafen nachgemacht habe. Aber die Königinn läßt sich im geringsten nicht einfallen, einen so wichtigen Umstand näher zu untersuchen. Sleichwohl war sie als Königinn und als Geliebte dazu verbunden. Sie antwortet nicht einmat auf diese Eröffnung, die sie doch begierigst hätte ergreisen mussen. Sie erwiedert bloß mit andern Worten, daß der Graf alzu stolf sep, und daß sie durchaus woste, er solle um Snade bitten.

"Aber warum follte er um Snade bitten, wenn feine Unterfchrift nachgemacht war?"

#### XXV.

# Den 24ften Julius, 1767.

fer felbst betheuert seine Unschuld; aber marum will er lieber fterben, als die Königinn davon überzeugen? Seine Feinde haben ihn verleumdet; er fann sie mit einem einzigen Worte ju Boden schlagen; und ertbut es nicht. Ift das dem Charafter eines so stollen Mannes gemäß? Soll er aus Liebe jur Irton so widersinnig hans deln: so hatte ihn der Dichter durch das gange Stuck von seiner Leidenschaft mehr bemeistert zeigen mussen. Die heftigsteit des Uffetts fann alles ents mussen; aber in dieser Pestigsteit sehn nicht.

"Der Stolz der Koniginn streitet unauschörlich mit bein Stolz bes Effer; ein solcher Streit kann leicht gefällen. Aber wenn allein dieser Stolz sie handeln läßt, so ist er den der Elisabeth sowohl, als den dem Grafen, bloßer Eigensinn. Erfoll mich um Gnade ditten; ich will ste nicht um Gnade bitten; das ist die ewige Leper. Der Juschauer muß vergessen, daß Elisabeth entweder sehr abges schmackt, oder sehr ungerecht ist, wenn sie verglangt, daß der Graf sich ein Berbreugen oder fied ungt, welches er nicht begangen, oder fied

nicht untersucht bat. Er muß es vergeffen, und er vergift es wirflich, um fich bloß mit ben Sefinnungen bes Stolges zu beschäftigen, ber dem menschlichen Berge so ichmeichelhaft ift.

"Mit einem Worte: feine einige Rolle diefes Trauerfviels ift, was fie fenn follie; alle find ver fehlt; und gleichwohl hat es gefallen. Bobie biefes Gefallen? Offenbar aus der Stuation der Personen, die fur sich selbst rührend ist. — Ein großer Minn, den man auf das Schaffot führet, wird immer interefiren; die Nortschlass micht, auch ohne alle hulfe der Poesse, Eindruck; ungefehr eben den Eindruck, den die Wirtlichteit felbst machen wurde. "

So viel liggt für ben tragischen Dichter an ber Bahl des Stoffes. Durch dies allein, tonnen die ichwächsten verwirrtesten Stücke eine Urt von Slidt machen; und ich weiß nicht, wie es kömmt, daß es immer solche Stücke find, in welchen sich gute Atteurs am vortheilhaftesten, eigen. Sels. ten wird ein Meisteistuf is meuterbaft vorgestellt, als es geschrieben ift, das Mittelmäßige fabrt mit ihnen immer besser, Bielleicht, weil sie in dem Mittelmäßigen mehr von dem Ihrigen hingulbun. Schnen; vielleicht, weil uns das Mittelmäßigemehr Zeit und Rube läst, auf ihr Spiel aufmerkliegemehr Zeit und Rube läst, auf ihr Spiel aufmerkliegem ju seyn; vielleicht, weil in dem Mittelmäßiges

gen alles nur auf einer ober zwen bervorstechens ben Perfonen berubet, auffatt, bas in einem volls fommenern Stude oftere eine jede person ein Hauptatteur fenn mußte, und wenn fie es nicht ist, mem fie ihre Rolle verhungt, jugleich auch bie übrigen verderben bilft.

Benm Effer tonnen alle biefe und mehrere Urs fachen gufammen fommen. Weber ber Grafnech Die Roniginn find von bem Dichter mit ber Ctar. fe geschilbert, baf fie burch die Afrion nicht noch weit ftarfer werden tonnten. Effer fpricht fo ftola nicht, daß ihn der Schauspieler nicht in jeder Stellung, in jeder Gebebrbe, in feber Dine, noch fols zer teigen fonnte. Es ift fogan bem Stolge mefente lich, daß er fich meniger burch Borte, ale burch bas übrige Betragen, außert. Geine Morte find oftere beicheiden, und es latt fich nur feben, nicht boren, baf es eine folge Befcheibenbeit ift. Dies fe Rolle muß alfo nothwendig in ber Borftellung geminnen. Much die Rebenrollen fonnen feinem ubeln Ginfliff auf ihn haben; je fubalterner Cecil und Galisburn gefpielt merben, befte mehr ragt 3ch barf es alfo nicht erft lange Effer berbor fanen, wie bortrefflich ein Edhof bas machen muß, mas auch ber gleichgultigfte Afteur nicht gang verderben fann.

Mit der Rolle der Elisabeth ift es nicht völlig so; aber doch fann sie auch schwerlich gauz vers B b 2 unglus

ungluden. Elifabeth ift fo gartlich, als fiolg; ich glaube gang gern, bag ein weibliches berg beibes qualrich fenn fann; aber wie eine Uferice beibes gleich gut vorftellen fonne, bas begreife ich nicht recht. In ber Matur felbft trauen wir einer ftolgen Rrau nicht viel Barelichfeit, und einer garelis den nicht viel Erbig zu Bir trauen es ihr nicht . au. fage ich: benn bie Rennzeichen bes einen wie berfprechen ben Renngeichen bes anbern. Es ift ein Bunber, wenn ihr beibe gleich gefaufig find; bat fie aber nur bie einen porguglich in ihrer Ges walt, fo tann fle bie Leibenfchaft, Die fich burch bie anbern ausbrucht, imar empfinden, aber fchmers lich werben mir ibr glauben, baf fle biefelbe fo lebs haft empfindet, ald fie fagt. Wie tann eine Uftris ce nun weiter geben, ale bie Ratur? Ift fie bon einem majeftatifden Buchfe, tont ibre Stimme poller und mannlicher, ift ibr Blicf breift, ift ihre Bewegung fchnell und berghaft : fo merben ihr bie folgen Stellen portrefflich gelingen; aber wie . feht es mit ben garelichen? 3ft ibre Rigur binges gen weniger imponirend; herricht in ihren Minen Sanftmuth, in ihren Mugen ein befcheibnes Teus er, in ihrer Stimme mehr Wohlflang, als Dacht bruck ; ift in ihrer Bewegung mehr Unftand und Burbe, ale Rraft und Geift : fo wird fie ben garte lichen Stellen bie volligfte Genuge leiften; aber auch ben folgen? Gie wird fie nicht verberben,

ganz

gang gewiß nicht; fie wird fie noch genug abfehen; wir werden eine beleibigte gurnende Liebhaberinn im ihr erblicken; nur teine Elifaberh nicht, die Manne genug war, ihren General und Geliebern mit einer Ohrfeige nach Daule zu schieben. Ich menne also, die Aftricen, welche die gange boppelste Elisabeth und gleich taufchend zu zeigen bete mögend waren, durften noch fellner fein, als die Elisabeths felber; und wir tonnen und muffen und begungen, wenn eine halfte nur recht gutgespielt, und bie andere nicht gang verwahrlofer wied.

Madame Löwen hat in der Notte der Ellfas beeth fehr gefallen; aber, jene allgemeine Anmere tung nunnnehr auf sie anzweinden, und nicht die gietlliche Frau, als die stosse Monarchinn, schen und hören lassen. Hee Sildung, ihre Stimme, ihre beschiedene Aktion, ließen es nicht anders erwarten; und mich dunkt, unser Bergnügen hat daben nichts verloren. Denn wenn nothwendig eine die andere versinkert wenn es kaum anders sen bie andere versinkert wenn es kaum anders sen han, als daß nicht die Königinn unter der Liebhaberinn, oder diese unter jener leiden sollte: so, glaude ich, ist es zuträglicher, wenn ehre troas von dem Stolze und der Königinn als von der Liebhaberinn und der Königinn, als von der Liebhaberinn und der Königinn, als von der

Es ift nicht bloß eigenfinniger Gefchmad, wenn ich fo urtheile; noch weniger ift es meine Abfiche, einem Frauenzimmer ein Rompliment bas mit ju machen, bie noch immer eine Reifterinn in ibrer Runft fenn murbe, wenn ihr biefe Rolle auch gar nicht gelungen mare. Ich weiß einem Runftker, er fen von meinem oder bem andern Gefchlech. te, nur eine einzige Comeichelen ju machen; und Dieje beffebt barinn, baß ich annehme, er fen von aller eiteln Empfinblichfeit entfe nt, bie Runft gebe ben ihm über alles, er bore gern fren und laut aber fich urtheilen, und molle fich lieber auch bann und mann falfch, ale feliner beurtheilet miffen. Ber biefe Echmeichelen nicht verfteht, ben bem erfenne ich mich gar bald irre, und er ift es nicht werth, daß wir ihn flubieren. Der mahre Birtuofe glaubt es nicht einmal, baf wir feine Bolltommenheit einsehen und empfinden, wenn wir auch noch fo viel Gefchren bavon machen the er nicht mertt, baf mir auch Augen und Gefühl für feine Schwache haben Er fporret ben fich uber iede uneingeschrantte Bewunderung, und nur bas Lob desjenigen figelt ibn, von dem er weiß, daß er auch das Derg bat, ihn zu tabeln. " ----

Ich wollte lagen, baf fich Grunde anführen laffen, warum es beffer ift, wenn die Afreice meht die gartliche, alls die flolze Elifabeth ausbrückt, Grolz muß fie fenn, bag ist ausgemacht: und die es ist, bag heren wir. Die Frage ist nur, ob sie zintlicher als sortloger als zartlich scheinen soll; ober folzer als zartlich scheinen soll; ob man, wenn man unter zwen Aftericen

ju mablen hatte, lieber die jur Elifabeth nehmen follte, welche die beleidigte Königinn, mit allem Orohenden Ernite, mit allen Schrecken der raches eitehen Mageliat, auszubrucken vermöchte, oder die, welcher die eiterstüchtigs ellehaderinn, mit allen frankenden Empfindungen der verschmächsten Liebe, mit aller Bereitwilligkeit, dem theuern Krivler zu veraeben, mit aller Beängstigung über seine Narinächigkeit, mit allem Jammer über fels nen Wertuff, angemissener wäre! Und ich sage; diese

Denn erfflich wird baburch bie Berbopplung bes nehmlichen Charaftere vermieben. Effer ift ' folg; und wenn Elifabeth auch ftolg fenn foll, fo muß fie es menigftens auf eine andere Urt finn. Wenn ben bem Grafen bie Bartlichfeit nicht ans bere, ale bem Stolze untergeordner fenn fann, fo muß ben ber Roniginn Die Bartlichfeit ben Ctols überwiegen. Benn ber Graf fich eine bobere Dine giebt, ale ihm jutommt; fo muß bie Ronis ginn etwas weniger ju fenn fcheinen, ale fie ift. Beibe auf Stelgen, mit ber Dafe nur immer in Der Luft einhertreten, beibe mit Berachtung auf alles, mas um fie ift, berabbliden laffen, murbe Die edelfte Einformigfeit fenn. Dan muß nicht glauben tonnen, baß Elifabeth, wenn fie an bes Effer Ctelle mare, eben fo, wie Effer , bandeln wurde. Der dusgang weifet es, baß fie nachgeben:

gebender ift, als er; fie muß also auch gleich von Anfange nicht so bord baberfahren, als er. Wet sich durch außere Macht empor zu halren vermag, brauch weniger Anstrengung, als ber es durch eigene innere Kraft thun muß. Wir wiffen das xunt boch, daß Elisabeth die Koniginn ift, wenn sich gleich Effer bas königinen ift, wenn sich gleich Effer bas königichere Ansehen giebt.

3mentene ift es in bem Trauerfpiele fchicflis cher, daß die Berfonen in ihren Gefinnungen fleis Es ift fchicflicher, daß gen, ale baß fie fallen. ein gartlicher Charafter Mugenbliche bes Ggolges bat, ale baß ein ftotger von ber gartlichfeit fich fortreiffen laft. Gener fcheint, fich ju erheben ; Diefer, ju finfen. Eine ernftbafte Roniginn, mit gerungelter Stirne, mit einem Blicke, ber alles fcheu und gitternb macht, mit einem Sone ber Stimme, ber allein ihr Geborfam verfchaffen tonnte, wenn bie ju verliebten Rlagen gebracht wirb, und nach ben fleinen Beburfniffen ihret Leibenichaft feufget, ift faft, faft tacherlich. Gine Beliebte bingegen, Die ibre Giferfucht erinnert, baf fie Reniginn ift, erhebt fich uber fich felbft, und ihre Comachheit wird furchterlich.

#### XXVI:

## Den 28ften Juliue, 1767.

en ein und brenfligften Abend (Mittewochs, ben zoten Junius,) ward bas Lufifpiel ber Madame Gottscheb, die hausfrangsfinn, ober die Mammsell, aufgeführet.

Diefes Ctud ift eines von ben feche Drigings len, mit welchen 1744, unter Gottichedifcher Geburthebulfe, Deutschland im funften Banbe ber Schaubuhne befchenft mard. Dan fagt, es fen, gur Beit feiner Reubeit, bier und ba mit Benfall gefpielt worben. Dan wollte verfuchen, welchen Benfall es noch erhalten murbe, und es erhielt ben, ben es verbienet; gar feinen. Das Teffament, bon eben berfelben Berfafferinn , ift noch fo etwas ; aber bie Sausfrangofinn ift gang und gar nichte. : Doch weniger, ale nichte: benn fie ift nicht allein niebrig, und platt', und falt, fonbern noch oben barein fchmutig, edel, und im bochften Grabe beleibigend. Es ift mir unbegreiflich, wie eine Dame foldes Beug fchreiben tonnen. 3ch will hoffen, daß man mir den Beweis von diefem ale len fchenfen mirb.

Den zwen und drenfligften Abend (Donnerftags, ben i ten Junius,) ward die Semiramis des herrn von Boltaire wiederhohlt.

Da bad Drchefter ben unfern Cchaufpielen ges wiffermaßen die Ctelle ber alten Chore vertritt. fo baben Renner foon langft gewünscht, baf Die Du. fif, melde por und mifchen und nach bem Stude gefpielt wird, mit dem Inhalte beffelben mehr ubereinstimmen mochte. herr Scheibe ift unter ben Duficis berjenige, melder querft bier ein gang neues Reld fur Die Runft bemerfte. Da er einfabe, daß, wenn die Rubrung bes Bufchauers nicht auf eine unangenehme Urt gefchmacht und unters brochen werden follte, ein jebes Chaufpiet feine eigene mufitalifche Begleitung erforbere: fo machs te er nicht allein bereite 1738 mit bem Bolpeuft und Mithribat ben Berfuch, befondere biefen Stus den entfprechenbe Enmphonien ju berfertigen, welche ben ber Gefellfchaft ber Reuberinn, bier in Samburg, in Leipzig, und anbermarte aufgeführet murben; fonbern lief fich auch in einem befons bern Blatte feines tritifchen Mufitus !" umftanb. lich barüber aus, mas überhaupt ber Romponift au beobachten habe , Der in biefer neuen Sattung mit Rubm arbeiten wolle.

"Alle Emphonien, fagt er, die ju einem Schaufpielt verfertiget werden, follen fich auf den Inhalt und die Beschaffenbeit desselben, dezieben. Es geboren also ju den Trauerspielen eine andere Art von Symphonien, als ju den Ausspielen. So

<sup>(\*)</sup> Grud 67.

verschieden die Tragdbien und Komodlen unter fich selbst find, so verschieden muß auch die dazu gehörtige Musst steyn. Insbesondere aberhat man auch wegen der verschiedenen Alcheilungen der Musst in den Schausvielen auf die Beschaffenheit der Stellen, zu welchen eine jede Absheilung gehört, zu ses hen. Daber muß die Ansangssymphonie Ach auf den ersten Aufzug des Etackes beziehen; die Symiphonien ader, die zwischen den ultzigag vortems men, mussen Theils mit dem Schlusse des vorbers gebenden Aufzuges, Toeils aber mie dem Aufans ge des solgenen Aufzuges übereinfommen; so wie die letzte Symphonie dem Schlusse des letzte aufzuges gemäß fehn muß.,

"Alle Enmphonien ju Trauerfpielen, muffen prachtig, feurig und geiffreich gefebt fenn. Infons Derheit aber hat man ben Charafter ber Saupte perfonen, und den Sauptinhalt ju bemerfen, und Darnach feine Erfindung eingurichten. Diefes ift von teiner gemeinen Folge. Bir finden Tragos bien, ba bald biefe, balb jene Tugend eines bels ben, ober einer Delbinn, ber Stoff gemefen ift. Dan balte einmal ben Polpeuft gegen ben Bru; tus, ober auch die Algire gegen ben Mithribat : fo wird man gleich feben, baf fich feinesweges einerlen Dufit bagu fchicfet. Gin Trauerfpiel, in welchem Die Religion und Gotteefurcht ben Dele ben, ober bie Belbinn, in allen Bufallen begleiten, @C 2 erfor.

erfordert auch folche Symphonien, die gewisser maßen das Prächtige und Ernsthafte der Rirchens musse beweisen. Wenn aber die Großmuth, die Lapferfeit, oder Gemathaftigfeit in allerley Unglicksfällen im Trauerspiele herrschen: so muß auch die Musse weit feuriger und lebhafter seyn. Bon diefer letzern Art sind die Trauerspiele Cato, Brutus, Mithridat. Ulzie aber und Zaire erforz bern hingegen schon eine etwas veränderte Musst, weil die Begebenheiten und bie Charattere in dies medichen von einer andern Geschaffenheit sind, und mehr Beränderung der Affeten zeigen. und mehr Bestanderung der Affeten zeigen.

"Een so mussen biendenfymphonien überhaupt frey, fließend, und zuweisen auch scherhaft kenn; insbesondere aber sich nach dem eigenthumsichen Indalte einer jeden Kombole richten. So wie die Kombole bald ernsthafter, bald verliebter, bald scherzhafter ist, so mus auch die Symphonie beschaffen seyn. 32 E. die Rombolen, der Falle und die teyderfeitige Unbeständigfeit, wurden ganz andere Symphonien ersordern, als der verlohene Sohn. So wurden sich auch nicht die Symphonien, die sich zum Beitigen, oder zum Aranten in der Einbildung, sehr wohl schiefen möchten, zum Unentschlissigen, oder zum Aranten in gene mussen schon lustiger und scherzhafter seyn, diese der verdriestlicher und sensthafter seyn, diese der verdriestlicher und ernsthafter.

"Die Unfangefomphonie muß fich auf bas gans ge Ctud begieben ; jugleich aber muß fie auch ben Unfang beffelben vorbereiten, und folglich mit bem erften Auftritte übereintommen. Gie fann . aus zwen oder bren Cagen beftehen, fo wie es der Romponift fur gut findet. - Die Enmobonien swifchen ben Mufgugen aber, weil fie fich nach bem Schluffe des vorhergebenben Aufzuges und nach bem Unfange bes folgenben richten follen, memben am naturlichften gwen Cate haben tonnen. Im erften fann man mehr auf bas Borbergegangene. im grenten aber mehr auf bas Rolgende feben. Doch ift folches nur allein nothig, wenn die Uffets ten einander allin febr entgegen find; fonft fann man auch wohl nur einen Gas machen, wenn er nur die geborige gange erhalt, bamit die Bedurfs niffe ber Borftellung als Lichtputen, Umfleiben u. f. m. indeß beforget werden tonnen. - Die Coluf. fomphonie enblich muß mit bem Schluffe bes Schaufpiels anf bas genquefte übereinftimmen, um Die Begebenheit ben Bufchauern befto nachs brucklicher ju machen. Bas ift lacherlicher, als wenn ber belb auf eine ungludliche Beife fein Le. ben verlohren bat, und es folgt eine luftige und leb. bafte. Enmphonie barauf? Und mas ift abges fchmacter als wenn fich die Romodie auf eine frob. liche Urt enbiget, und es folgt eine traurige und bes mealiche Somphonie barauf?,

Ec 3

"Da übrigens bie Dufit ju ben Schaufpielen bloß allein aus Inftrumenten beftebet, fo ift eine Beranberung berfeiben fehr nothig, bamit bie 3us' borer befto gemiffer in ber Aufmertfamfeit erbals ten werden, bie fie vielleicht verlieren mochten, wenn fie immer einerlen Inftrumente boren folle ten. Es iff aber bennabe eine Dothmenbiatett; bak die Anfangefinmobonie febr fart und volle Ranbigiff; und alfo befto nachbrudlicher ins Gebori falle. "Die Beranberung der Inftrumenten muß. alfo vornehmlich in ben 3mifchenfnmphonien erfcheinen. Dan muß aber wohl urtheilen, welche Inftrumente fich am beften gur Cache fchicfen, und womit man basjenige am gewiffeften ausbructen fann, mas man ausbruden foll. Es muß alfe. auch bier eine vernunftige Mahl getroffen merben; weith man feine Abficht gefchieft und ficher erreis chen will. Conberlich aber ift es nicht allgu aut) wenn man in gwen auf einander folgenben 3mifchenfomphonien einerlen Beranderung ber Inftrus mente anmendet. Es iff allemal beffer und angenebe mer, wenn man Diefen Uebelftanb vermeibet. "

Diefes find die wichtigften Regeln, um auch fier die Sonfunft und Poeffe in eine genauere Versbindung zu beinigen. 3ch habe fie lieber mit ben Borten eines Lonfunflers, und zwar besjenigen vortragen wollen, ber fich die Ehre ber Erfindung anmaßen faum, als mit meinen. Denn die Dichter

und Aunftrichter bekommen nicht felten von den Muffers ben Borwurf, daß fie weit mehr von ihnen erwarten und verlangen, als die Sunft zu leis fien im Stande fen. Die mehreften muffen es von ihren Kunftverwandten erst boren, daß die Sache zu bewertstelligen ift, ebe sie die geringste Ausmerts somtett.

3mar bie Regeln felbft maren leicht gu machen; fie lebren nur mad gefcheben foll , ohne ju fagen, wie es gefchehen fann. Der Ausbrud ber Leis benfchaften, auf melchen alles baben antommt, ift noch einzig bas Werf bes Genies. Denn ob ce fcon Confunftler giebt und gegeben, die bis gur Bewunderung barinn gludfich find, fo mangelt es boch unffreitig noch an einem Philosophen, ber ib. nen die Bege abgelernt, und allgemeine Grund. fate aus ihren Benfpielen bergeleitet batte. Abet je baufiger biefe Benfpiel: werben, je mehr fich bie Materialien zu biefer Berleitung fammeln, befto eher tonnen wir fie und verfprechen; undich muße te mich febr irren, wenn nicht ein großer Schritt bagu burch die Beeiferung ber Tonfunftler in bers gleichen bramatifchen Enmphonien gefchehen tonnte. In ber Dotalmufit hilft ber Tert bem Ausbrucke allgufehr nach; ber fcmadhfe und fcmanfenbfte wird durch die Borte beftimmt und verftarft: in ber Inftrumentalmufit hingegen fallt biefe Sulfe meg, und fie fagt gar nichts, wenn fie bas.

das, was fie fagen will, nicht rechtschaffen fagt. Der Runfler wird also bier feine dußerse State anwenden muffen; er wird unter den verschiedes nen Folgen von Tonen, die eine Empfindung ausdrücken fonnen, nur immer diejenigen wählen, die sie am deutlichsten ausdrücken; wir werden diese öfterer hören, wir werden fie feterer hören, wir werden fie deterer hören, wir werden fie defteren, und durch die Bemerkung dessen, was sie beständig gemein haben, hinter das Scheimnis des Ausdrucks fommen.

Welchen Zuwachs unfer Vergnügen im Theater badurch erhalten wurde, begreift jeder von felbst. Sleich vom Anfange der neuen Verwaltung unfere Theaters, hat man sich baher nicht nur übers haupt bemüht, das Orchester in einen bessers haupt bemüht, das Orchester in einen bessers detand zu sesen, sondern es haben sich auch wurdige Manner bereit sinden lassen, die Handan das Werft zu legen, und Mustere in dieser Art von Komposition zu machen, die über alle Erwartung ausgefalsen sind. Schon zu Eronegss Olint und Soptionia hatte hert gertetiget; und ben der zweiten Aussuch von dem geren Ermiramis wurden bergleichen, von dem geren Agricola in Berlin, ausgeführt.

in His

Diet

XXVII.

### XXVII.

# Den 3 Iften Julius, 1767.

ch will es versuchen, einen Begriff von der Mufit bes herrn Maricola ju machen. Dicht zwar nach ihren Birfungen; -Denn je lebhafter und feiner ein finnliches Bergnugen ift, befto weniger lagt es fich mit Borten bes fchreiben; man fann nicht wohl anders, als in allgemeine Lobfpruche, in unbeftimmte Ausrufungen, in freifchenbe Bewunderung bamit berfallen, und Diefe find eben fo ununterrichtend fur ben Liebhaber, als edelhaft fur ben Birtuofen, ben man gu ehren vermeinet; - fondern blog nach ben 216: fichten, die ihr Deifter baben gehabt, und nach ben Mitteln überhaupt, beren er fich, ju Erreidung berfelben, bedienen wollen.

Die Anfangefomphonie beftebet aus bren Gas Ben. Der erfte Cat ift ein Largo, nebft ben Bias linen, mit hoboen und Rloten; ber Grundbaf ift Durch Sagotte verftarft. Gein Musbruct ift ernfts baft; manchmal gar wild und ffurmifch; ber 2uborer foll vermuthen, bag er ein Schaufviel unges fehr biefes Inhalts ju erwarten babe. Doch nicht Diefes Inbalte allein; Bartlichfeit, Reue, Gemiffendangft, Unterwerfung, nehmen ihr Theil bar-Do

an; und der zw pie Cas; ein Andante mit gedampiten Liolinen und concertirenden Kagetten, beschäftiget sich alfo mit dunteln und mitleidigen Kagen. In dem dritten Case vermichen fich die beweglichen Sonwendungen nitt siolzen; denn die Kuhne erefnet sich mit mehr als gewöhnlicher Pracht; Ceiniramis naber sich dem Ende ihrer Pertlichteit; wie diese Herrlichteit das Ange follren mich, soll sie anch das Ohr vernehmen. Der Schänalter ift Allegretro, und die Instrumente sind wie in dem ersten, außer daß die Loboen, Fleten und Kagetten mit einander einige besondere fleinere Sche haben.

Die Dufif imifchen ben Uffen bat burchaans 'aid nur einen einzigen Cab; beffen Musbrud fich auf bas Borbergebenbe begiebet. Ginen imen. ten! ber fich auf bad Folgende bezoge, fchemet Dere Agricola alfo nicht ju billigen. " 3ch murbe bierinn febr feines Gefdmade fenn. Denn bie Mufit foll bem Dichter nichts verberben; ber tras gifche Dichter liebt bas Unerwartete, bas Uteber. rafchende, mehr ale ein anderer; er laft feinen Gang nicht gern boraus verrathen; und bie Dus fit murde ihn verrathen, wenn fie bie folgende Leis Denfchaft angeben wollte. Dit ber Infangefpmphos nie ift es ein ancere; fie fann auf nichte Borber. gebenbes geben; und boch muß auch fie nur ben allgemeinen Ton des Ctude angeben, und nicht flårter, farter, nicht befinumter, ale ibn/ungefebr ber Ets. Man barf bem Bubbrer mohl bas tel angiebt. Biel zeigen, mobin man ibn fubren will aber Die perfchiedenen Bege auf welchen er babin gelangen foll, muffen ibm ganglich berborgen bleiben. Diefer Grund wider einen gwenten Cat gwifchen ben Ufren, ift aus dem Bortheile bed Dichtere ber: genommen; und er wird burch einen andern, bet fich aus ben Schranten ber Dufit ergiebt, be; Denn gefett, baf Die Leibenfchaften, mel. che in zwen auf einander folgen en Uften bert. fchen, einander gang entgegen maren, fo murben nothwendig auch bie benben Gabe bon eben fo widriger Befchaffenheit fenn muffen Mun bes greife ich febr mohl, wie und ber Dichter ans eis ner jeden Leidenschaft ju der ihr entgegenfiebens ben, ju ihrem volligen Biberfpiele, ohne unangenehme Gemaltfamfeit, bringen fann; er thut es nach und nach, gemach und gemach; er fleiger bie gange leiter von Sproffe ju Sproffe, entweder binauf ober binab, ohne irgendmo ben geringften Ep ung ju thun. Aber fann biefes auch ber Dufitus? Es fen, daß er es in Einem Stude, von ber erforderlichen lange, eben fo mohl thun fonne; aber in zwen befondern, pon einander ganglich ab. gefetten Ctucken, muß ber Sprung, g. C. aus bem Rubigen in bas Cturmifche, aus bem Bortlichen in bas Graufame, nothwendig febr mertlich fepn, Db 2

und alle bas Beleibigenbe haben, mas in ber Datur jeber plotliche Uebergang aus einem Meufers fen in bas andere, aus ber Finfterniß in Das Licht, aus der Ralte in bie Site, ju haben pflegt. 38t gerfchmelten wir in Wehmuth, und auf einmal follen wir rafen. Die? marum? miber men? mi-Der eben ben, fur ben unfere Geele gang mitleibis ges Gefühl mar? ober wiber einen andern? Alles Das tann bie Rufit nicht bestimmen; fie laft uns in Ungewißbeit und Bermirrung; wir empfinden. obne eine richtige Rolge unferer Empfindungen mabrgunehmen; wir empfinden, wie im Traume; und alle biefe unorbentliche Empfindungen find mebr abmattenb, als ergogenb. Die Doefie bing gegen laft une ben Raben unferer Empfindung gen nie verlieren ; bier wiffen wir nicht allein, mas mir empfinden follen, fonbern auch, marum mir es empfinden follen; und nur biefes Barum macht Die ploBlichften Uebergange nicht allein erträglich. fonbern auch angenehm. In ber That ift Diefe Motivirung ber ploBlichen Hebergange einer ber großten Bortheile, ben bie Dufit aud ber Berei. nigung mit ber Poefie giebet; ja vielleicht ber allergrößte. Denn es ift ben weitem nicht fo nothe mendig, die allgemeinen unbestimmten Empfins bungen ber Dufit, g. E. ber Freude, burch Borte auf einen gemiffen einzeln Gegenftand ber Rreude einzufdranten, meil auch jene bunteln fchmanten Empfins Empfindungen noch immer febr angenehm find; als nothwendig es ift, abftechenbe widerfprechens be Empfinbungen burch beutliche Begriffe, bie nur' Borte gemabren fonnen, ju berbinben, um fie burch biefe Berbindung in ein Ganges gu vermes ben, in welchem man nicht allein Mannichfaltiges, fonbern auch Uebereinftimmung bes Mannichfale tigen bemerte. Run aber murbe, ben bem bob. pelten Gate gwifden ben Aften eines Schaufpiels, Diefe Berbindung erften binten nach fommen ; wir wurden es erft binten nach erfahren, marum wir aus einer Leibenfchaft in eine gang entgegen gefete te überfpringen muffen: und bas ift fur Die Dufit fo gut, ale erführen wir es gar nicht. Der Corung bat einmal feine uble Birfung gethan, und er hat sine barum nicht meniger beleibiget, weil wir nun einfeben, bag er und nicht batte beleibigen follen. Man glaube aber nicht, baf fo nach überhaupt alle Enmphonien verwerflich fenn mußten, weil alle aus mehrern Gaten befteben, Die bon einander unterfchieben find, und beren jeber etwas anders ausbrudt, als ber anbere. Gie bruden etmas anders aus, aber nicht etwas verfchiebnes; ober vielmehr, fie brucken bas nehmliche, und nur auf eine anbere Urt aud. Gine Comphonic, bie in ibs ren verfchiebnen Gagen verfchiebne, fich miberfprechenbe Leibenschaften ausbruckt, ift ein mufitalis fced Ungeheuer; in Giner Comphonie muß nur 20 3 Gine

Eine Leibenschaft berrichen, und jeber befondere Gas muß eben biefelbe Leibenfchaft, blod mit pers fchiebnen Abanderungen, es fen nun nach ben Gras ben ibrer Ctarfe und lebhaftigfeit, ober nach ben mancherlen Bermifchungen mit anbern bermanb. ten Leidenichaften, ertonen laffen, und in une gu ermeden fuchen. Die Unfangefomphonie mar volltommen von biefer Beichaffenbeit; Das Ungeftume . Des erften Capes gerflieft in bas Slagende Des amenten, meldes fich in bem britten gu einer Art bon fenerlicher Burbe erhebet. Ein Tonfunfiler. ber fich in feinen Symphonien mehr erlaubt, bet mit jedem Cate ben Affett abbricht, um mit bem Rolgenden einen neuen gang verfcht bnen Affeft ans gubeben, und auch biefen fabren laft, um fich in eis nen britten eben fo verfchiebnen gu merfen; fann viel Runft, ohne Rugen, verfchmenbet haben, fann überrafchen, fann betauben, fann figeln, mur rubs ren fann er nicht. Ber mit unferm Bergen fore chen, und fompathetifche Regungen in ihm erme den will, muß eben fowohl Bufammenhang beobs achten, ale mer unfern Berftand gu unterhalten und gu belehren bentt. Done Bufammenbang, ohne Die innigfte Berbindung aller und jeder Theile, if Die befte Mufit ein eitler Canbbaufen, ber feines bauer. baften Einbruckes fabig ift; nur ber Bufammen, bang macht fie gu einem feften Marmer, an bem fich Die Dand Des Runftlers veremigen fann.

Der San nach bim erften Afte fucht alfo lede glich die Besorgnisse der Semiramis zu unterhale ten, Benen ber Orchier biesen Aft gewöhnet hat; Besordnisse, de nech mit einiger hosnung vers mircht find; ein Andante mesto, bloß mit ges baimofrent Molinen und Pratiche.

In dem zwepten Ater frielt Affur eine ju wich, tige Bolle, als daß er nicht ben Aufbruch ber barauf folgenben Mufit bestimmen foure. Eine Altegio affai aus dem G dur, mit Walbhörnern, durch Fibien und hobben, auch den Grundbaff mitipielenbe Kanatte verifatt, druch ben durch Arbeitel und Furcht unterbrochenen, aber immer noch fich wieder erhoblenben Erdz biefes treuldsfen und berrichfuchtigen Ministers aus.

In dem detteen Alte erscheins das Gespenst. Ich dabe, ben Glegenheit der ersten Vorsellung, bereits angemerte, wie wenig Eindruck Goltake blefe Erscheinung auf die Anwesenden machen läßt. Aber der Conlunkler bat sich, wie billig, dafan nicht geschrefter hohlt es nach, was der Dickter unterlassen hat, und ein Allegro aus dem E mol, mit der nehmlichen Instrumentenbesegung des berbergebenden, nur das Erhörner nit Gescheinen verschenden, nur das Erhörner nit Erin flunmes und träges Erstaunen, sondern die wodre wide Bestäugen, welche eine dergleichen Erscheinung unter dem Volke verursachen nus.

Die Beanftigung ber Semiramis im vierten Aufguge erweckt unfer Mitfeib; wie betauern die Reuende, so fchulbig wir auch die Berbrecherinn wiffen. Betauern und Mitteib läfte also auch die Mufik ertonen; in einem Larghetto aus dem 2 moll, mit gedampften Biolinen und Bratsche, und einer concertirenden hoboe.

Endlich folget auch auf ben funften Alt nur ein einiger Sat, ein Idagio, aus bem E dur, nächst den Biolinen und der Bratsche, mit hornern, mit verstärkenden Hobben und Floten, und mit Kagots ten, die mit dem Grundbasse gehen. Der Ausbruck ist den Personen des Trauerspiels angemessene, und ins Erhabene gezogene Betrübnis, mit einiger Kucksicht, wie mich deucht, auf die dier letten Zellen, in welchen die Wahrhelt ihre warnende Stims me gegen die Großen der Erde eben so wurdig als mächtig erhebt.

Die Ubsideten eines Tontunftlers merten, heißt ihm zugestehen, daß er fie erreicht hat. Sein Wert foll fein Rückles fenn, deffen Deutung eben so mühr sam als schwantend jit. Bas ein gesundes Ohr am geschwindesten in ihm vernimt, das und nichts ans dere dat er sagen wollen; sein god mashis mit feiner Berfianblichfeit, je leichter, je allgemeiner diese, der sto verdienter jenes. — Es ist fein Ruhm für mich, daß ich recht gehöre baber, aber für den Arm. Agricola ist es ein so viel größerer daß in dieser seiner Sompossifien niemand etwas anders gehört bat, als ich.

XXVIII.

# xxviii.

Den 4ten Muguft, 1767.

en brey und drenfligsfen Abend (Freytage, ben raten Junius,) ward die Manine wiesderhofte, und ben Beschluß machte, ber Bauer mit der Erbschaft, aus dem Franzosischen
des Marivaux.

Diefes fleine Ctuck ift bier Baare fur ben Dlat, und macht baber allegeit viel Bergingen. Surge tommt aus ber Stadt juruch, mo er einen reichen Bruber begraben laffen, bon bem er bun: bert taufend Mart geerbt. Gluck anbert Stand und Gitten; nun will er leben wie vornehme Leus te leben, erhebt feine Life jur Madame, findet ges fchwind fur feinen Sanns und fur feine Grete elne anfehnliche Partie, alles ift richtig, aber ber bintenbe Bothe tommt nach: Der Mafler, ben Dem'bre hundert taufend Mart geftanden, bat Bans querot gemacht, Jurge ift wirder nichts wie Jurs ge, Sanne befommt ben Rorb, Grete bleibt fiten, und ber Goluf murbe traurig genug fenn, wenn bas Glud mehr nehmen tonnte, als es gegeben Œ e bat:

bat ; gefund und vergnugt maren fie, gefund und vergnugt bleiben fie.

Dicte Fabel hatte feber erfinden fonnen; aber wenige murben fie so unterhaltend ju machen ges wont haben, als Marivaur. Die drolligste Yaune, ber schnurrigste Wig, die schaltsichfte Sattre, laffen uns vor Lachen taum zu uns felbst fommen; und die naive Bauernsprache giebt allem eine gang eigene Murge. Die Urberfehung ift von Artiegern, der das franzosische Patois in den hießis gen platten Dialett meisterhaft zu übertragen gewustt hat. Es ist nur Schabe, daß verschiedene Stellen hochste fehlerbaft und verstümmelt abges brudt werden. Einige mußten norhwendig in der Borfeldung berichtiget und erganzt werden, B. E. folgende, gleich in der erfen Seene.

Jurge. De, be, be! Giv mie doch fief Schille lint tleen Geld, if beb nifs, as Gullen un Dabders.

Eife. Be, be, be! Segge boch, heft bu Schrule Jen med bienen fief Schillint fleen Gelb? wat wift bu bameb maaten?

Jurge. Se, be, be, be! Giv mie fief Schils lint fleen Gelo, seg if die.

Life. Boro benn, Sans Rarr?

Jurge. For buffen Jungen, be mie mienen Bunbel op bee Reife beb in unfe Dorp bragen bed, un it bun gauß licht un facht bergabu.

Sife.

Lije. Buft bu to Ropte bergobn?

Surge. Ja. Bielt't veel cummober is.

Life. Da beft bu een Daart.

Sirge. Dat is both noch refnabel. Mo veal maate't? Co veel is dat. Gen Maart bed fe mie' babn: ba, ba is't. Rehmt't ben: fo is't richbia.

Life, Un bu verbeihft fief Chillinkan cen Sun-

gen, be die bat Paf bragen beb?

Turge. Ja! if met ebm, boch een Dranfgelb geven.

Balentin. Collen Die funf Chilling fur mich. Serr Jurae?

Ja, mien Frund!

Balentin. Runf Schilling? ein reicher Erbe! fanf Chillinge? ein Mann von ihrem Ctande! und mo fleibt die Sobeit der Ceele?

Surge. D! et fumt mie eben barop-nich an. in borft't man feggen. Dagfe Rro, fmiet ehm noch een Schillint ben; by und regnet man fo.

Bie ift bas? Jurgeift ju Rufe gegangen, weil es fommoder ift? Er fobert funf Cchillinge, und feine Rrau giebt ibm ein Dart, Die ibm funf Chill nge nicht geben wollte? Die Frau foll bem Jungen noch einen Schilling binfchmeiffen? mars um thut er es nicht felbft? Ban bem Marte blieb ibm ja noch ubrig. Dhne bas Frangofifche wird man fich fcmerlich aus bem Sanfe finden. Jurs ge mar nicht ju Rufe gefommen, fonbern mit ber Ce 2 Ruts Rutiche: und darauf geht fein "Wielet'e veel cums moder ie. " Aber die Kulche gieng vielleicht ben feinem Dorfe nur dorben, und von da, wo er abifties, liefe er fich die zu feinem Haufe das Bundel nachtragen. Dafür gicht er dem Jungen die fünf Schillinge; das Mart giebt ihm nicht die Frau, fondern das hat er für die Kutsche bezählen missen, und er erzehlt ihr nur, wie geschwind er mit dem Aussche darüber ferfig gewörden. (\*)

Den

(\*) BLAISE. Eh!eh!eh! baille-morcing fols de monnoye, je n'ons que degroffes pirces.

CLAUDINE. (le contrefaifant), Eh! eh! eh! di donc, Nicaife, avec tes cinq fols de monnoye, qu'eft-ce que t'en veux faite!

BLAISE. Eh! eh! ch! baille moi ring sols de monnoye, te dis-je.

CLAUDINE. Pourquoi done, Nicodeme?

BLAISE. Pour ce garçon qui apporte mon paquet depis la voiture jusqu'à cheux nous, pendant que je marchois tout bellement et à mon aife.

CLAUDINE. T'es venu dans la voiture?

BLAISE. Oui, parce que cela est plus commode.

CLAUDINE. Ta baille un écu?

BLAISE. Oh bien noblement. Combien fautil? ai-je fait. Un écu, ce m'a-t-on fait. Tenez, le vela, prennez... Tout comme ça,

CLAUDINE. Et tu dépendes cinq fols en porteurs de paquets?

BLAI-

Den vier und breiftigften Abend (Montage, ben 29ften Junius,) ward ber Zetftreute bes Negnard aufgeführt.

Ich glaube schwerlich, bag unfere Großbater ben beutschen Sitel biefee Stüds verstanden bateten. Noch Schleget überfeste Distrait burch Traus mer. Zerftreut fein ein Zerftreute, ift lebiglich nach ber Analogie bes Franzosifichen gemacht. Wit wollen nicht untersuchen, wer bas Necht bats te, diese Worte zu machen; sondern wir wollen fie brauchen, nachdem sie einmal gemacht find. Man versieht fie nunmehr, und das ift genug.

Regnard brachte feinen Zerstreuten im Jahre 1697 aufe Theater; und er fand nicht den geeringsten Bepfall. Aber vier und der pieg Jahr darauf, als ihn die Komdbianten wieder vorsuchten, fand er einem so viel größern. Welches Publifum hatte num Recht? Belleicht hatten sie beg, de nicht Unrecht. Jenes strenge publisum verwart das Stud als eine gute formliche Kombbie, wofur es der Dichter ohne Zweifel ausgab. Diez se geneigtere nahm es fur nichts mehr auf, als es sift; fur eine Farce, sur ein possensiel, das zu lachen

BLAISE. Oui, par maniere de recreation.

ARLEQUIS. Est-ce pour moi les cinq fols,
Monsteur Blaise?

BLAISE. Oui, mon ami erc.

lachen machen foll; man lachte, und war bank bar. Senes Bublifum Dachte:

Auditoris ----

und biefes :

& est quadam tamen hic quoque virtus.

Auffer ber Berfification, die noch dazu fehr fch Terhaft und nachläßig ift, kann dem Regnard die fes Luftfpiel nicht viel Mibe gemacht baben. Den Charafter feiner hauptperson fand er ben dem Ba Brupere völlig entworfen. Er hatte nichts zu thun, als die vornehmfen Juge Theils in hand lung zu bringen, Theils erreblen zu laffen. Waser von dem Seinigen binzufügte, will nicht viel fagm.

Mber ift es benn mabr, bag bie Berffreuung ein Bebrechen ber Ceele iff, bem unfere beffen Demubungen nicht abbelfen tonnen? Gollte fie wirts lich mehr naturliche Bermahrlofung, als uble Ins gewohnheit fenn? Sch fann es nicht glauben. Sind wir nicht Meifter unferer Mufmertfamfeit? Saben wir es nicht in unferer Gemalt, fie angus ftrengen, fie abzugiehen, wie wir wollen? mas ift Die Berffreuung anbers, als ein unrechtet Gebrauch unferer Mufmertfamteit? Der Berftreus te benft, und benft nur bas nicht, mas er, feinen iBigen finnlichen Gindrucken gu Rolge, benten folls te. Geine Geele ift nicht entschlummert, nicht betaubt, nicht auffer Thatigfeit gefest, fie ift nur abmefend, fie ift nur andermairs thatig. Aber fo aut fie bort fenn fann, fo aut fann fie auch bier fenn: es ift ihr naturlicher Beruff, ben ben finns lichen Beranberungen ihres Rerpers gegenmates tig gu fenn ; es foftet Dube, fie biefes Beruffs ju entwohnen, und es follte unmoglich fenn, ihr ibn wieber gelaufig ju machen?

Doch es fen; die Zerffreuung fen unheilbar: wo fieht es benn geschrieben , baft wir in ber Romobie nur über moralische Hebler, nur über bere befferliche Untugenden lachen sollen? Jede Ungereimtheit, jeder Kontraft von Mangel und Realitat, ift lacherlich. Aber lachen und verlachen,

ift febr weit auseinander. Bir tonnen über eis nen Menfchen lachen, ben Gelegenheit feiner la chen, ohne ibn im geringften ju berlachen. Co unftreitig, fo befannt Diefer Unterfchieb ift, fo find boch alle Chicanen, welche noch neuerlich Rouf. fean gegen den Ruben ber Rombbie gemacht bat, nur Daber entstanden, weil er ibn nicht gehorig in Ermagung gezogen. Moliere, fagt et & E., macht uns über ben Mifanthropen gu lachen, und boch ift ber Mifanthrop ber ehrliche Mann Des Ctuds; Moliere beweifet fich alfo als einen Reind ber Tugend, indem er ben Tugendhaften verachtlich macht. - Dicht boch; ber Difanthrop wird nicht verachtlich , er bleibt , mer er ift, und bas gachen, welches aus ben Situationen ents fpringt, in bie ibn ber Dichter fest, benimmt ibm bon unferer hochachtung nicht bas geringfte. Der Berffreute gleichfalls; mir lachen über ibn, aber verachten wir ibn barum? Wir fchagen feis ne ubrige guten Gigenfchaften, wie wir fie fcha. Ben follen; ja ohne fie murben wir nicht einmal über feine Berftreuung lachen tonnen. be biefe Berftreuung einem bosbaften, nichtsmure bigen Manne, und febe, ob fie noch lacherlich fenn wird? Widrig, edel, bafflich wird fie fenn; nicht lacherlich.

XXIX

### XXIX.

Den 7ten Muguft, 17674

ie Romobie will burch lachen beffern ; aber nicht eben burch Berlachen; nicht gerabe biejenigen Unarten, über bie fie gu lachen macht, noch weniger blog und allein bie, an welchen fich biefe lachertiche Unarten finben. Ihr mahrer allgemeiner Rugen liegt in bem Lachen felbft; in ber lebung unfrer Sabigfeit bas Lacherliche ju bemerten; es unter allen Bemantelungen ber Leibenfchaft und ber Dobe es in allen Bermifchungen mit noch fchlimmern ober mit guten Eigenschaften, fogar in ben Rungeln bes feperlichen Ernftes, leicht und gefchwind gu bemerten. Bugegeben, baß ber Geisige bes Moliere nie einen Geitigen, ber Spieler bes Regnard nie einen Spieler gebeffert babe; eim geraumet, baf bas gachen biefe Thoren gar nicht Sf. beffern

bestern kanne: besto schlimmer für sie, aber nicht für die Romodie. Ihr ist genug, wenn sie keine verzweiselte Krankheiten beilen kann, die Gesunden in ihrer Gesundheit zu befestigen Auch dem Freyzebigen ist der Gestigtge lehrreich; auch dem, der gar nicht spillt, ist der Spieler unterrichtend; die Thorheiten, die sie nicht haben, daben andere, mit welchen sie seben müssen; es ist erspriestlich, die erspriestlich, bierenigen zu kennen, mit welchen man in Collision kommen kann; erz spriestlich, sich wider alse Eindrucke des Seyl spiels zu verwahren. Ein Preservatif ist auch eine schäshare Arzenen; und die gange Woral hat kein trästigers, wirksamers, als das Lächerliche.

Das Rathfel, ober, Was den Damen am meiften gefällt, ein Luftspiel in einem Aufzuge bon herr Lowen, machte biefen Abend ben Be fchluß.

Wenn Marmontel und Boltaire nicht Eriebs lungen und Mabraen geschieben hatten, fo wurde bas frangofiche, Theater eine Mense Reuis

Meuigfeiten baben entbebren muffen. Um meis Ren bat fich Die tomifche Doer aus biefen Quel. Ien bereichert. Des lettern Ce qui plait aux Dames gab ben Stoff ju einem mit Arien untera. mengten Luftspiele von vier Aufjugen, milches. unter bem Titel La Fee Urgele, von ben ita. lientichen Romdbianten ju Daris, im December 1765 aufgeführet word. Berr Lowen Scheinet. nicht fowohl biefes Ctud, ale Die Erzehlung Des Boltaire felbft, bor Mugen gehabt ju haben. Bena man ben Beurtheilung einer Bilbfaule mit auf den Marmorblock zu feben bat, aus mel. chem fie gemacht worben; wenn bie primitive Form. biefes Blodes es ju entichuldigen vers mag, baf, biefes oder jenes Glied ju furg, Diefe oder jene Stellung ju gezwungen geratben: fo ift bie Rritif auf einmal abgewiesen, Die ben Berrn lowen wegen ber Ginrichtung feines Stude in Unfpruch nehmen wollte. Dache aus einem Berenmabrchen etwas Babricheinlis chere , mer ba fann! herr lowen felbft giebt fein Rathfel fur nichts anders, als fur eine fleine Plaifanterie, Die auf bem Theater gefals len fann, wenn fie gut gefpielt wird. manblung und Sang und Gefang concurriren gu Die er Abnicht; und es mare bloffer Eigenfinn, an feinem Belieben gu finden. Die gaune bes Pedrillo ift imar nicht original, aber boch git Sf 2 getrofe

getroffen Rur bunkt mich, daß ein Waffen träger oder Stallmeifter, der das Abgefchmackte und Wahnstnige der irrenden Nitterschaft einsteht, sich nicht sor echt in eine Fabel paffen will, die sich auf die Wirklicheit der Zauberen grundet, und ritterliche Abentheuer als rufmliche Handlungen eines vernünftigen und tapfern Mannes annimmt. Doch, wie gefagt, es ist eine Plaisanterie; und Plaisanterien muß man nicht zergliedern wollen.

Den fanf und brepfigsten Abend (Mittewochs, ben iften Julius,) ward, in Segenwart Sr. Konigl. Majestat von Danemark, bie Robogune bes Peter Corneille aufgeführt.

Corneille bekannte, baß er fich auf biefes' Trauerfpiel bas meifte einbilbe, baß er es weit über feinen Einna und Eib feige, baß feine übrige Stude wenig Borguge batten, bie in biefem nicht vereint anzutreffen maren; ein glucklicher Stoff, gang neue Erbichtungen, flarte Berfe, ein grundliches Raifonnement, heftige Leibensfchaften, ein von uft zu uft immer machfenbes Intereffe.

Es ift billig, baf wir uns ben dem Meiffers fifte biefes großen Mannes verweilen.

. Die Gefdichte, auf bie es gebauet ift, ergebit Appianus Aleranbrinus, gegen bas Enbe feis nes Buche von ben fprifchen Rriegen. "Des metrius, mit bem Bunamen Dicanor, unternahm einen Reldzug gegen bie Barther, und lebte ale Rriegegefangener einige Zeit an bem Sofe ihres Roniges Phraates, mit beffen Schwester Robogune er fich vermählte. Ins . swiften bemachtigte fich Diobotus, ber ben borigen Ronigen gedienet hatte, bes fprifchen Thrones, und erhob ein Rind, ben Cohn bes Mlerander Rothus, barauf, unter beffen Da. men er als Bormund anfange bie Regierung führte. Bald aber ichafte er ben jungen Ronia aus dem Bege, feste fich felbft bie Rrone auf. und gab fich ben Damen Ernphon. 216 Un. tiechne, ber Bruber bes gefangenen Ronigs, bas Schidfal beffelben, und die barauf erfolgten Unruhen bes Reiche, ju Rhobus, mo er fich aufbielt; borte, fam er nach Sprien guruck. übermand mit vieler Dube ben Ernphon, und ließ ihn binrichten. hierauf mandte er feine Baffen gegen ben Phraates, und foberte bie Befrenung feines Bruberd. Phraates, ber fich bes Schlimmften beforgte, gab ben Demes trius auch wirflich los; aber nichts befto menis ger fam es gwifchen ihm und bem Untiochus gum Ereffen, in welchem Diefer ben furgern jog, und 8f 3 fich

fich aus Bergweiflung felbft entleibte tring, nachbem er wieber in fein Reich gefebret: mar, ward bon feiner Gemablinn, Cleopatra, aus Saf gegen bie Dhodogune, umacbracht: obichon Cleopatra felbft, aus Berbrug uber Diefe Benrath, fich mit bem nehmlichen Untios dus, feinem Bruber, vermablet batte. hatte von bem. Demetrius gren Cohne, wovon fie ben alteften, mit Ramen Celeucus, ber nach bem Tobe feines Batere ben Ehron beftieg, eis genhandig mit einem Dfeile erfcof; es fen nun; meil fie beforgte, er mochte ben Tob feines Dasters an ibr rachen, ober weil fie fonft ibre graus fame Gemutheart bagu beranlagte. Der junge fe Cobn bief Untiochus; er folgte feinem Brus ber in ber Regierung, und gwang feine abicheuliche Mutter, baf fie ben Giftbecher, ben fie ibm. jugebacht hatte, felbft trinten mußte.,,

In biefer. Erzehlung lag Stoff zu mehr als einem Crauerspiele. Es würde Corneillen eben nicht viel miehr Erfindung gefostet haben, einen Eryphon, einen Anniochus, einen Demetrius, einen Seleucus, daraus zu machen, als es ibm, eine Nodogune baraus zu erschaffen, fostete. Was ihn aber vorzüglich darinn reigte, war die beleidigte Schefrau, welche die usurpirten Rechte ihres Ranges und Bettes nicht grausam genug rächen

rachen gu tonnen glaubet. Diefe alfo nahm er beraus; und es ift unftreitig, bag fonach fein Ctuck nicht Modogune, fondern Cleopatra beifs fen follte. Er geftand es felbft, und nur weil er beforgte, bag bie Buborer biefe Roniginn bon Sprien mit jener berubmten letten Roniginn bon Megapten gleiches Damens verwechfeln burften, mollte er lieber von der gwenten, als bon ber erften Derfon ben Litel bernehmen. Ach glaubte mich, fagt er, biefer Frenheit um fo eher bedienen ju fonnen, ba ich angemerft batte, baf Die Alten felbft es nicht fur nothwenbig gehalten, ein Ctucf eben nach feinem Sele ben gu benennen, fondern es ohne Bedenfen auch wohl nach bem Chore benannt haben, bet an ber Sandlung boch meit meniger Theil bat. und meit episobischer ift, ale Robogune; fo bat's. E. Cophofles eines feiner Trauerfpiele bie Erachinerinnen genannt, welches man itis ger Beit fchwerlich anders, als ben ferbenben Berfules nennen murbe. " Diefe Bemerfung ift an und fur fich febr richtig; Died Miten bielten ben Titel fur gang unerheblich ; fe glaubten im geringften nicht, bag er ben Inhalt angeben muffe; genug , wenn baburch ein Stud von bem anbern unterfchieben mard und biegu ift ber fleinfte Umftanb binlanglich. Allein, gleich. mohl glaube ich fdmerlich, bag Cophofles bas Cuid.

Stud, welches er bie Trachinerinnen ubers fdrieb, murbe haben Deianira nennen wollen. Er fand nicht an, ihm einen nichtebedeutenben Sitel ju geben, aber ihm einen verführerifchen Titel gu geben, einen Titel, ber unfere Mufmert famteit auf einen falfchen Buntt richtet, beffen mochte er fich ohne Zweifel mehr bedacht haben. Die Beforgnif des Corneille gieng biernachft qu weit; mer bie agnptifche Cleopatra fennet, weiß auch, daß Enrien nicht Megnpten ift, weiß, baß mehr Ronige und Roniginnen einerlen Ramen geführt haben; wer aber fene nicht fennt, fann fie auch mit biefer nicht verwechfein. ftens hatte Corneille in bem Ctuck felbft, ben Das men Cleopatra nicht fo forgfaltig vermeiden fol len; bie Deutlichkeit bat in bem erften Afte bar. unter gelitten; und ber beutsche lleberfeber that Daber fehr mohl, baf er fich uber biefe fleine Bes benflichfeit megfeste. Rein Scribent, am mes nigften ein Dichter, muß feine lefer ober Bubbret fo gar unwiffend annehmen ; er barf auch gar mohl mandmat benten : was fie nicht wiffen, bas mogen fie fragen! Same to the delast

XXX.

#### XXX.

Den raten August, 1767.

Leopatra, in ber Gefchichte, ermorbet ihren Gemahl, erfchieft ben einen bon ihren Cohnen . und will ben anbern mit Gift berachen. Done 3meifel folgte ein Berbrechen aus bem anbern, und fie batten alle im Grunbe nur eine und eben biefelbe Quelle. Benigftens lagt es fich mit Bahricheinlichfeit annehmen, Daf Die einzige Eiferfucht ein muthendes Chemeib au einer eben fo muthenben Mutter machte. Gich eine gwente Gemablinn an Die Geite geftellet gu feben, mit biefer bie Liebe ihres Gatten und Die Sobeit ihres Ranges gu theilen, brachte ein ems pfindliches und folges Berg leicht gu bem Ente schluffe, bas gar nicht ju befigen, mas es nicht allein befigen fonnte. Demetrius muß nicht leben, weil er fur Cleopatra nicht allein leben will.

08

Der Schuldige Gemabl fallt; aber in ibm fallt auch ein Bater, ber rachenbe Cobne binterlaft. Un Diefe hatte Die Mutter in ber Sige ihrer feibenichaft nicht gebacht, ober nur als an ihre Cobne gebacht, von beren Ergebenbeit fie verfidert fen, ober beren findlicher Gifer boch, menn er unter Meltern mablen mußte, obnfeblbar fic für ben querft beleidigten Theil erflaren murbe Sie fand, es aber fo nicht; ber Gobn mard Rie nig, und ber Ronig fabe in ber Cleopatra nicht Die Mutter, fonbern die Ronigemorberinn. Gie batte alles von ihm ju furchten; und von bem Augenblicke an, er alles von ihr. Roch fochte Die Giferfucht in ihrem Bergen; noch mar ba treulofe Gemabl in feinen Cohnen ubrig; fie fieng an alles ju haffen, mas fie erinnern mußte, ibn einmal geliebt ju haben; bie Gelbfterbal tung ftarfte biefen Sag; bie Mutter mar fert ger als ber Gohn, Die Beleibigerinn fertiger, als ber Beleibigte; fie begieng ben zwenten Mort, um ben erften ungeftraft begangen ju haben; fte begieng ihn an ihrem Gobne, und bernhigte fic mit ber Borftellung, baß fie ihn nur an bem begehe, der ibr eignes Berberben beschloffen habe, bas sie eigentlich nicht morde, daß sie ihrer Ees merdung nur zuvorlomme. Das Schieffal des altern Schnes ware auch das Schiessal bes juns igen geworden; aber bieser war rachter, ober war glucklicher. Er zwingt die Mutter, das Sift zu trinken, das sie ihm bereitet bat; ein unmenschliches Berbrechen rachet das andere; und est fommt bloß auf die Umstände an, auf welcher Seite wir mehr Berabscheuung, oder mehr Mitleid empfinden sollen.

Diefer brenfache Mort murbe nur eine Sants fung ausmachen, Die ihren Anfang, ihr Mittel und ihr Ende in ber nehmlichen Leidenfchaft ber nehmlichen Berfon batte. Bas fehlt ibr alfo noch jum Stoffe einer Tragobie? Fur bas Genie fehlt ihr nichts: fur ben Stumper, alles. Da ift feine Liebe, ba ift feine Bermicflung, feine Ets fennung, fein unerwarteter munberbarer 3mis fchenfall; alles geht feinen naturlichen Gana. Diefer naturliche Gang reibet bas Genie; und ben Ctumper fcbredet er ab. Das Genie fons nen nur Begebenheiten beschäftigen, Die in einander gegrundet find, nur Retten bon Urfachen und Birfungen. Diefe auf jene gurud ju fuhs ren, jene gegen biefe afgumagen, überall bas Une gefehr auszuschlieffen, alles, mas gefchieht, fo ge-@ g 2 fcheben

fchehen ju laffen, bag es nicht andere gefchehen. fonnen: bas. Das ift feine Gache, wenn es in bem Relbe ber Gefchichte arbeitet, um bie unnus Ben Chage des Gebachtniffes in Rahrungen bes Beiftes zu vermandeln. Der Wis bingegen, als ber nicht auf bas in einander Gegrundete, fonbern nur auf bas Mebnliche ober Unabnliche ges bet, wenn er fich an Berfe maget, bie bem Genie allein borgefparet bleiben follten, balt fich ben Begebenheiten auf, bie weiter nichts mit einanber gemein haben, als baf fie jugleich gefcheben. Diefe mit einander zu verbinden, ibre Raben fo burch einander ju flechten und ju verwirren, baß wir jeden Mugenblick ben einen unter bem andern verlieren, aus einer Befrembung in die andere ges fturit merben: bas fann er, ber Bis; und nur Das. . Mus ber beftanbigen Durchfreugung fole ther Raben bon gang verschiebnen Rarben, entftebet benn eine Contextur, Die in ber Runft eben bas ift, mas bie Beberen Changeant nennet: ein Stoff, bon bem man nicht fagen fann, ob er blan ober roth, grun ober gelb ift; ber bendes ift, ber bon Diefer Geite fo, von ber anbern anbere ers fcheinet; ein Spielmert ber Mobe, ein Saudel bus fur Rinder.

Run urtheile man, ob ber große Corneille feis nen Stoff mehr als ein Benie, oder ale ein wibis ger Ropf bearbeitet habe. Es bedarf zu diefer Beurtheilung weiter nichts, als die Unwendung eines Sapes, den niemand in Zweifel zieht: das Gente liebt Einfalt; der Wig, Berwicklung.

Eleopatra bringt, in der Geschichte, ihren Gesmabl aus Siferlucht um. Aus Siferlucht? dachste Corneille: das ware ja eine gant gemeine Frau; nein, meine Eleopatra muß eine helbing senn, die noch wohl ihren Mann gern verlohren hatte, aber durchaus nicht den Thron; daß ihr Mann Nodogunen liebt, muß sie nicht so sehn, als daß Rodogune Königinn senn soll, wie sie, das sist weit erhadner.

Sanz recht; weit erhabner und — weit uns natürlicher. Denn einmal ift der Stolz übers haupt ein unnatürlicheres, ein gefünstelteres Laster, als die Effersicht. Zweptens ist der Stolzeines Weibes noch unnatürlicher, als der Stolzeines Mannes. Die Natur rüstere das weiblie che Seschlecht zur Liebe, nicht zu Sewaltseligtelsten aus; es soll Zärtlichseit, nicht Jurcht erwes sen aus; es soll Zärtlichseit, nicht Jurcht erwes sen; nur feine Neize sollen es nächtig machen; nur durch Liebsosungen soll es herrschen; und soll nicht mehr beherrschen wollen, als es geniesen Kenn. Sine Frau, der das herrschen, bloß-des Herrschens wegen, gefällt, ben bertalle Reigun-

gen dem Chrgeite untergeordnet find, Die feine andere Gludfeligfeit fennet, als zu gebiethen, an tprannifiren, und ihren Ruß gangen Bolfern auf ben Raden ju feben; fo eine Rrau fann mobl einmal, auch mehr ale einmal, wirflich gemefen fenn, aber fle ift bem ohngeachtet eine Musnah: me und mer eine Muenahme fchilbert, fchilbert phnftreitig bas minber Maturliche. Die Cleopas tra bes Corneille, Die fo eine Frau ift, Die, ibren Ehrgets, ihren beleidigten Stols ju befriedigen, fich alle Berbrechen erlaubet, Die mit nichts als mit machiavellifchen Maximen um fich wirft, ift ein Ungebeuer ibres Gefchlechte, und Debea ift gegen ihr tugendhaft und liebensmurdig. Denn alle die Graufamteiten, welche Debea begebt, begebt fie aus Giferfucht. Giner gartlichen, eiferfüchtigen grau, will ich noch alles vergeben; fie ift bas, mas fie fenn foll, nur ju beftig. Aber gegen eine Rrau, Die aus faltem Grobe, aus überlegtem Chrgeite, Frevelthaten verübet, ems port fich das gange Berg; und alle Runft bes Dichtere tann fie une nicht intereffant machen. Bir ftaunen fie an, wie mir ein Monftrum ans Raunen; und wenn wir unfere Reugierde gefats tiget haben, fo banten wir dem himmel, baf fich Die Ratur nur alle taufend Jahre einmal fo berirret, und argern und über ben Dichter, ber und bergleichen Difgefcopfe fur Menfchen verfaus

fen will, beren Renntnig und erfprieflich fenn Dan gebe die gange Gefchichte burch; unter funfgig Frauen, Die ihre Manner vom Throne gefturget und ermorbet baben, ift taum eine, bon ber man nicht beweifen tonnte, bag nur beleibigte Liebe fie ju Diefem Schritte bewogen, Mus blofem Regierungencibe, aus blofem Ctols ge bad Ccepter felbft ju fuhren, melches ein liebs reicher Chemann führte, bat fich fcmerlich eine fo weit bergangen. Biele, nachbem fie als bes leidigte Sattinnen bie Regierung an fich geriffen, baben biefe Regierung bernach mit allem mann. lichen Stolze vermaltet; bas ift mabr. Gie bats ten ben ihremfalten, murrifchen, treulofen Gatten alles, mas die Untermurfiafeit franfenbes bat, ju febr erfahren, ale bag ihnen nachber ihre mit ber auferften Gefahr erlangte Ungbhangige feit nicht um fo viel fchasbarer batte fenn follen. Aber ficherlich bat feine bas ben fich gebacht und empfunden, was Corneille feine Cleopatra felbft von fich fagen laft; bie unfinnigften Bras paben bee Yaftere. Der großte Bofewicht weiß fich vor fich felbit zu entschuldigen, fucht fich felbit gu überreben, baß bas gafter, melches er begeht, fein fo großes Lafter fen, ober baf ihn bie unvers meibliche Rothwendigfeit es ju begeben gwinge. Es ift miter alle Ratur, baf er fich bes gafters, als Lafters rubmet; und ber Dichter ift außerft ju tabeln, ber aus Begierbe etwas Stangenbes und Starfes ju fagen, uns bas menfchliche herz fo verfennen laßt, als ob feine Grundneigungen auf bas Bofe, als auf bas Bofe, gehen konnten.

Dergleichen misgeschilberte Charaftere, bers gleichen schaubernde Liraben, sind indes bey feisenem Dichter haufiger, als bey Corneillen, und es tonnte leicht senn, daß sich jum Theil sein Bennas me des Großen mit darauf grunde. Es ist wahr, alles athmet bey ihm Herossmus; aber auch das, was keines fabig seyn sollte, und wirks lich auch keines fabig sit: das Laster. Den Uns geheuern, den Gigantischen hatte man ihn nennen sollen; aber nicht den Großen. Denn nichts ist groß, was nicht wahr ist.

## XXXI.

Den 14ten Muguft, 1767.

Sen ber Gefchichte rachet fich Cleopatra blos an ihrem Gemable; an Robogunen fonnte, ober wollte fie fich nicht rachen. Ben bem Dichter ift jene Rache langft vorben; Die Ermors bung bes Demetrius wird blos ergehlt, und alle Sandlung Des Ctude geht auf Robogunen. Corneille will feine Cleopatra nicht auf balbem Wege fteben laffen; fie muß fich noch gar nicht gerachet ju baben glauben, wenn fie fich nicht auch an Robogunen rachet. Einer Giferfüchtis gen ift es allerbinge naturlich, baf fie gegen ibre Rebenbuhlerinn noch unverfohnlicher ift, als ges gen ihren treulofen Bemabl. Aber Die Cleopatra bes Corneille, wie gefagt, ift menig ober gar nicht eiferfüchtig; fie ift blos ehrgeitig; und bie Rache einer Chraeitigen follte nie ber Rache eis ner Giferfuchtigen abnlich fenn. Beibe Leibens Schaften find ju febr unterfchieben, als bag ibre Wirtungen Die nehmlichen fenn fonnten, Ebrgeit ift nie ohne eine Urt von Ebelmuth, und Die Rache ftreitet mit bem Edelmuthe ju febr, als 56 bal

baß die Nache des Ehrgeitigen ohne Maaf und Biel fenn follte. Go lange er feinen 3mect vers folat, fennet fie feine Grengen; aber faum bat er Diefen erreicht, taum ift feine Leibenfchaft befriebiget, alfauch feine Rache falter und überlegender ju merben anfaugt. Er proportioniert fie nicht fomobl nach bem erlittenen Dachtheile, als viel mehr nach bem noch ju beforgenben. Ber ihm nicht weiter fchaben fann, von bem vergift er es auch mobl, baf er ibm gefchabet bat. Wen er nicht ju furchten bat, ben berachtet er; und men er verachtet, ber ift weit unter feiner Rache. Die Giferfucht bingegen ift eine Urt von Reib; und Meib ift ein fleines, friechenbes Lafter, bas feine andere Befriedigung tennet, als bas gangliche Berberben feines Gegenftandes. Gie tobet in einem Reuer fort; nichte tann fie verfobnen : ba Die Beleidigung, Die fie ermecket bat, nie aufbo. ret, bie nehmliche Beleidigung ju fenn, und im. mer machfet, je langer fie bauert; fo fann auch ihr Durft nach Rache nie erlofchen, die fie fpat ober frub, immer mit gleichem Grimme, vollgies ben wird. Gerade fo ift bie Rache ber Cleopas tra benm Corneille; und Die Diffhelligfeit, in ber . Diefe Rache alfo mit ihrem Charafter febet, fann nicht andere ale auferft beleidigend fenn. folgen Befinnungen, ihr unbandiger Erieb nach Ehre und Unabhangigfeit, laffen fie ung als eine große,

große, erhabne Geele betrachten, Die alle unfere Bewunderung berdienet. Aber ihr tudifcher Groff; ihre bamifche Rachfucht gegen eine Derfon, bon ber ihr weiter nichte ju befürchten ftebet, bie fie in ihrer Gewalt hat, ber fie, ben bem ges ringften Funten von Ebelmuthe, vergeben muff. te; ihr Leichtfinn, mit bem fie nicht allein felbit: Berbrechen beneht, mit bem fie auch anbern bie: unfinnigften fo plump und gerabebin zumuthet: machen fie une wiederum fo flein, daß wir fie nicht genug verachten ju fonnen alauben. lich muß biefe Berachtung nothwendig jene-Bes wunderung aufgehren, und es bleibt in ber gane gen Cleopatra nichte übrig, ale ein hafliches abe fcheuliches Beib, bas immer fprubelt und rafet. und die erfte Stelle im Tollhaufe berbienet.

Aber nicht genng, daß Cleopatra sich an Noe bogunen rächet: der Dichter will, daß sie es auf eine ganz ausnehmende Weise thun soll. Wie fangt er diese an? Wenn Cleopatra selbst Noed bogunen aus dem Wege schaft, so ist das Dings viel zu natürlich: denn was ist natürlicher, all seine Feindinn hinzurichten? Gienge es nicht ang daß zugleich eine Liebhabertnin in ihr hingerichtet würde? Und daß sie von ihrem Liebhaber hinger richtet würde? Warum nicht? Last und erdichten, daß Nodogune mit dem Demetrius noch nicht völlig vermählet gewesen; last und erdichten

A) 2

baf nach feinem Sobe fich bie beiben Gobne in Die Braut bed Batere verliebt baben : laft und erbichten, baf bie beiben Cobne 2millinge find. baß bem alteften ber Ebron geboret, baß Die Duts ter es aber beffanbig verborgen gehalten, melder von ihnen der altefte fen; lagt und erdichten, baf fich endlich bie Mutter entfchloffen , Diefes Gebeimniß gu entbeden, ober vielmehr nicht gu entbecten, fonbern an beffen Statt benjenigen fur ben alteften zu erflaren, und ihn baburch auf ben Thron ju feben, melder eine gemiffe Bedingung eingeben wolle; laft und erbichten, baß biefe Be-Dingung der Lob der Rodogune fen. Run bat. ren wir ja, mas wir haben wollten: beibe Pringen find in Robogunen ferblich verliebt; mer bon beiben feine Geliebte umbringen will, ber foll regieren.

Schön; aber könnten wir den handel nicht noch mehr verwickeln? Könnten wir die guten Prinzen nicht noch in größere Berlegenheit fegen? Wir wollen versuchen. Last uns also weiter erdichten, daß Rodogune den Anschlag der Eleopatra erfährt; last uns weiter erdichten, daß sie war einen von den Prinzen vorzüglich siebt, aber es ihm nicht befannt hat, auch sonst feinem Wenschen es befannt hat, noch befennen will, daß sie sest entschlossen, noch den, welchem der Thron beimen geliebtern, noch den, welchem der Thron beimen geliebtern, noch den, welchem der Thron beimen geliebtern,

fallen durfte, ju ihrem Semahle zu mahlen, daß fie allein den mahlen wolle, welcher fich ihr ammurbigften erzeigen werde; Rodogune muß genachet fenn wollen, muß an der Mutter der Pringen gerächet fenn wollen; Rodogune muß ihnenerlären: wer mich von euch haben will, der ermorde feine Mutter !

Bravo! Das nenne ich boch noch eine Intrique! Diefe Pringen find gut angefommen! Die follen zu thun haben, wenn fie fich berauswicheln mollen! Die Mutter fagt ju ibnen : mer bon euch regieren will, ber ermorbe feine Geliebte! Und Die Beliebte fagt; mer mich haben will, ermorbe feine Mutter! Es verfteht fich, bag es febr tu: gendhafte Dringen fenn muffen, Die einander bon Grund ber Geele lieben, Die viel-Refpett fur ben Teufel von Mamma, und eben fo viel Bartliche feit fur eine liebaugelnde Rurie von Gebietherinn Denn wenn fie nicht beibe febr tugends baft find, fo ift bie Berwicklung fo arg nicht, als es fcheinet; ober fie ift ju arg, baf es gar nicht moglich ift, fie wieder aufzuwickeln. Der eine geht bin und fcblagt bie Pringefinn tobt, um ben Thron ju haben : bamit ift ce aus. Dber ber anbere geht bin und fchlagt Die Mutter tobt, um bie Dringeffinn gu haben; bamit ift es wieber aus. Dber fie geben beibe bin, und fchlagen bie Beliebte tobt, und wollen beibe ben Thron bas 55 3 ben ;

ben : fo fann es gar nicht auswerben. Dber fie fchlagen beibe die Mutter tobt, mid wollen beibe bas Dabchen haben: und fo fann es wiederum nicht auswerben. Aber wenn fie beibe fein tugenbhaft find, fo will feiner meber bie eine noch bie anbere tobt fchlagen; fo fleben fie beide bubfch und fperren bas Maul auf, und wiffen nicht, mas fie thun follen: und bas ift eben die Schons Beit babon. Frenlich wird bas Stud badurch ein febr fonberbares Unfeben befommen, baf Die Beiber barinn arger als rafende Danner, und Die Manner weibifcher als Die armfeligften Beis Ber bandeln: aber mas ichabet bas? Bielmehr iff Diefes ein Borgug bes Ctudes mehr: benn bas Gegentheil ift fo gewohnlich, fo abgebrofchen!-

Doch im Ernfte: ich weiß nicht, ob es viel Mibe foffet, bergleichen Erbichtungen zu mas chen; ich habe es nie verfucht, ich mochte es auch fchwerlich jemale versuchen. Aber das weifich. baß es einem febr fauer wird, bergleichen Erbichtungen ju berbauen.

Richt gwar, weil es blofe Erbichtungen find; weil nicht die minbefte Cour in der Geschichte bavon zu finden. Diefe Bebenflichfeit batte fich Corneifle immer erfparen fonnen. "Bielleicht, fagt er, durfte man zweifeln, ob fich die Frenheit ber Doefie fo weit erftrectet, baf fie unter befanns ten Damen eine gange Gefchichte erbenten barf; fo wie ich es hier gemacht habe, mo nach der Ergeblung im erften Ufte, welche bie Grundlage bes Rolgenden ift, bis ju den Birfungen im funften, nicht bas geringfte vorfommt, welches einigen biftorifchen Grund hatte. Doch, fabrt er fort, mich bunft, wenn wir nur bas Refultat einer Ges fchichte benbehalten, fo find alle vorlaufige Ums fande, alle Ginleitungen gu biefem Refultate in unferer Gemalt. Benigftens mußte ich mich feis ner Regel Damiber ju erinnern, und die Musus bung ber Alten ift bollig auf meiner Geite. Denn man vergleiche nur einmal bie Eleftra bes Cophofles mit ber Eleftra bes Euripides, und febe, ob fie mehr mit einander gemein haben, als bas bloge Refultat, Die letten Wirfungen in ben Begegniffen ihrer Belbinn, ju welchen jeber auf einem befondern Bege, burch ibm eigenthumliche Mittel gelanget, fo baß menigftens eine bapon nothwendig gang und gar bie Erfindung ihres Berfaffere fenn muß. Dber man merfe nur Die Augen auf die Johigenia in Caurifa, Die une Aris foteles jum Mufter einer bolltommenen Tragos Die giebt, und bie boch febr barnach ausfieht, baf fie weiter nichts als eine Erbichtung ift, inbem fie fich bloß auf bas Borgeben grundet, baß Diana bie Sphinenia in einer Bolfe von bem Alltare, auf welchem fie geopfert merben follte, entruckt, und ein Reb an ihrer Stelle untergefchoben

fchoben habe. Vornehmlich aber verdient die helena bes Euripides bemerft zu werden, wo so wohl die Haupfgandlung, als die Episoben, so wohl der Knoten, als die Auflösung, ganglich er bichtet find, und aus der historie nichts als die Namen baben.

Allerdings burfte Corneille mit ben bifforis fchen Umftanben nach Gutbunten verfahren. Er burfte, g. E. Robogunen fo jung annehmen, als er wollte; und Boltaire bat fehr Unrecht, wenn er auch bier wieberum aus ber Gefchichte nach rechnet, daß Rodogune fo jung nicht tonne geme fen fepn; fie habe ben Demetrius geheprathet, als die beiben Drinten, die ist boch meniaffens amangig Jahre haben mußten, noch in ibrer Rind. beit gemefen maren. Bas geht bas bem Dich ter an? Geine Robogune hat Den Demetrius gar nicht gebenrathet; fie mar febr jung, ale fie ber Bater henrathen wollte, und nicht viel alter, als fich bie Cobne in fie verliebten. Boltaire ift mit feiner hiftorifchen Controlle gang unleidlich. Benn er boch lieber bie Data in feiner allgemen nen Beltgefchichte bafur berificiren mollte!

## XXXII.

Den i Sten Auguft; 1767.

ben Bepfpielen ber Illten botte Corneils le noch weiter juruct geben fonnen. Biele ftellen fich vor, baf bie Eragobie in Griechenland wirflich jur Erneuerung bes Alns benfens großer und fonberbarer Begebenheiten erfunden morden: baf ihre erfte Beftimmung al. fo gemefen, genau in Die guftupfen ber Gefchiche te ju ereten, und meber jur Rechten noch jur line. fen ausumeichen. Uber fie irren fich. Denn fcon Thefpie ließ fich um die bifforifche Richtige feit gang unbefummert ,\*). Es ift mabr, er jog fich barüber einen barten Bermeis von bem Gos lou ju. Doch ohne ju fagen, baf Colon fich beffer auf Die Gefete Des Staats, ale ber Dicht. funft berftanben: fo laft fich ben Folgerungen, Die man aus feiner Difbilliaung gieben tonnte. auf eine andere Urt ausweichen. Die Runft bes . biente fich unter bem Thefpis fcon aller Borrechs ; te.

<sup>(\*)</sup> Diogenes Lacrtius Libr. I. §. 59.

te, als fie fich, von Seiten bes Nugens, ihrer noch nicht wurdig erzeigen fonnte. Sofipis ers fann, erdichtete, ließ die bekanntesten Personen sas en und thun, was er wollte: aber er wußte sein e Erdichtungen vielleicht weber mabricheinlich, noch lehrreich zu machen. Solon bemerkte in ihnen also nur das Unwahre, ohne die geringste Bermuthung von dem Rüslichen zu haben. Er eiserte wider ein Sift, welches, ohne sein Segenstift mit sich zu führen, leicht von übeln Folgen fenn könnte.

Ich fürchte febr, Solon burfte auch die Ers bichtungen bes großen Corneille nichts als leibis ge Lügen genannt haben. Denn wozu alle diefe Erbichtungen? Machen fie in der Geschichte, die erdamitüberladet, das geringste wahrscheinlicher? Gie find nicht einmal für sich selbst wahrscheins lich. Sorneille prafite damit, als mit febr wumderbaren Anstrengungen der Erbichtungsfraft; und er hatte doch wohl wiffen sollen, daß nicht das bloße Erdichten, sondern das zwecknäßige Erdichten, einen schöpfrischen Geist beweise.

Der Poet findet in der Geschichte eine Frau, bie Mann und Sohne morberg eine solche That fann Schrecken und Mittelb erwecken, und eet nimmt fich vor, fie in einer Tragedie zu bein.

bein. Aber bie Gefchichte fagt ihm weiter nichte, als bas biofie Factum. und biefes ift eben fo grags lich als außererbentlich. Es giebt hochftens bren Scenen, und ba es von allen nahern Umflanden entbloft ift, bren unwahrscheinliche Scenen. — Bas thut alfo ber Voct?

So wie er biefen Namen mehr oder weniger verdient, wird ihm entweber die Unwahrscheins lichkeit oder die magere Rurge der größere Mans gel seines Studes feheinen.

Ift er in dem erffern Ralle, fo wird er bot allen Dingen bedacht fenn, eine Reibe von Urfachen und Wirfungen gu erfinden; nach welcher ich ne unwahrscheinfiche Berbrechen nicht wohl ans bers, als gefcheben muffen. Ungufrieden, ibre. Moglichfeit blos auf die bifforifche Glaubmurbig. feit ju grunden, wird er fuchen, die Charaftere feis ner Berfonen fo angulegen; mirb er fuchen, Die Borfalle, melche biefe Charaftere in Sanblung fe-Ben, fo nothwendig einen aus bem anbern ents fpringen gu laffen ; wird er fuchen, bie Leibenfchafe ten nach eines febem Charafter fo genau abgue meffen; wird er fuchen, biefe Leibenschaften burch fo almaliche Stuffen burdhauführen: baf wir überalt nichte ale ben naturlichften, ordentlichften Berlauf mabrnehmen ; daß wir ben jebem Schrite 91 2 te,

(in the Cologle

te, ben er feine Derfonen thun laft, betennen mufe fen, wir murben ibn in bem nehmlichen Grabe ber Leidenfchaft; ben ber nehmlichen Lage ber Gas chen, felbit gerhan baben; bag und nichte baben befreindet, ale die unmertliche Unnaberung eines Bieles von bem unfere Borfellungen gurudbes ben, und an dem wir und endlich voll bes innig. ften Mittelbe gegen bie, melche ein fo fataler Gerem babin reift; und voll Schreden über bas Demuttienn befinden, auch und fonne ein abnlider Strom babin reiffen, Dinge ju begeben, Die wir ben faltem Geblute noch fo weit bon und ents fernt sit fenn clauben. - Und feblagt Der Dichter Diefen Weg ein, fagt ibm fein Genie, baß er barauf nicht fchimpflich ermatten merbe: fo ift mit eine auch iene magere Rurge feiner Rabel vere fewunden: es befummert ibn nun nicht mehr, wie er mit fo menigen Borfallen funf Atte fullen wolle; ibm ift nur bange, baf funf Alte alle ben Groff nicht faffen werben, ber fich unter feiner Bearbeitung aus fich felbft immer mehr und mehr pergroffert, menn er einmal ber berborgnen Dre aanifation beffelben auf Die Cpur gefommen, und fie zu entwickeln perftebet.

Dinaegen bem Diebter, ber biefen Romen weniger verbienet, ber weiternichts als ein wifts ger Kopf, als ein guter Berfiftigten ift, bem, far

ge ich, wird bie Unmahrfcheinlichfeit feines Bors wurfe fo wenig anfiblig fenn, bag er vielmehr eben bierinn bad Wunderbare beffelben ju finden permeinet, welches er auf feine Beife vermin-Dern burfe, wenn er fich nicht felbft bes ficherften Mittels berauben wolle, Schreden und Ditleid qu erregen. Denn er weis fo menig, morinn eigentlich Diefes Chreden und Diefes Di leib befebet, baf er, um jenes berbor gu bringen. nicht fonderbare, unermartete, unglaubliche, ungeheure Dinge genug baufen ju tounen glaubt, unb um biefes ju ermeden, nur immer feine Buflucht an ben auferordentlichffen, grablichffen Unglucke. fallen und Krebelthaten, nehmen ju muffen ber: meinet. Raum bat er alfo in ber Beldichte ei. ne Cleopatra, eine Morderinn ihred Gemable und ibrer Cobne, aufgejagt, fo fieht er um eine Era. gobie barand ju machen, meiter nichts baben gu thun, ale bie Luden gwifden benden Berbrechen anegufullen, und fie mit Dingen auszufullen, Die meniaftens eben fo befrembend find, ale biefe Berbrechen felbft. Mues bicfes, feine Erfinduns gen und bie hiftorifchen Materiolien, fnatet er Denn in einen fein langen, fein fchmer ju faffen. ben Roman gufammen; und wenn er es fo gut sufammen gefnatet bat, als fich nur immer Sects fet und Debl gufammen fnaten laffen : fo bringt er feinen Zeig auf bas Dratgerippe pon Aften 31 3 unb und Scenen, laft erzehlen und erzehlen, laft ras fen und reimen, — und in vier, feche Moden, nachdem ihm bas Reimen leichter oder faurer am tomunt, ift bas Muwder fertig; es beifer ein Trauer fpiel, — wird gedruckt und aufgeführt, — gelesen und angefeben, — bewundert ober aus gepfiffen, — benbehalten oder vergessen, — so wie es das liebe Gluck will. Denn & habent su fata libelli.

Darf ich es wagen, die Unwendung hierdon auf ben großen Corneille zu machen? Der brauche ich ste noch lange zu machen? Der brauche ich ste noch lange zu machen? Mach dem gebeinmissvollen Schiestelle, welches die Schriften so gut als die Renschen haben, ist eine Rosdogune, num langer als hundert Jahr, als das größte Meisterstüde des größten tragischen Diche ters, von ganz Frankreich, und gelegentlich mit von ganz Europa, bewundert worden. Kann eint hundertichrige Bewunderung wohl ohne Grund sen, ihre Empfindung gehabt? War es von 1644 bis 176 allein dem hamburgischen Dramatungischen ausbehalten, Flecken in der Sonne zu sehen? und ein Meteon berahusenen?

D nein! Schon im vorigen Jahrhunderte fat einmal ein ehrlicher hurone in der Baftille ju paris;

Paris; bem marb bie Beit lang, ob er fcon in Paris mar; und por langer Beile ftubierte en Die frangofifchen Poeten; biefem Suronen wollte Die Robogune gar nicht gefallen. Bernach lebte. ju Unfange bes ifigen Jahrhunderte, irgenbmo in Stalien, ein Dedant, ber batte ben Ropf bon Den Trauerfpielen ber Griechen und feiner gandes. leute bes fechegehnten Geculi voll , und ber fand an ber Robogune gleichfalle vieles auszufenen. Endlich fam vor einigen Jahren fogar auch ein Frangofe, fonft ein gewaltiger Berehrer Des Corneillefchen Namens, (benn, weil er reich mar, und ein febr gutes Berg batte, fo nahm er fich einer armen verlagnen Entelinn biefes großen Dichters an, ließ fie unter feinen Mugen erziehen, lehrte fie bubiche Berfe machen, fammelte Allmofen fur fie. fdrieb ju ihrer Muefteuer einen großen eintragli. chen Commentar über bie Berfe ihres Grofbas; terd u. f. m.) aber gleichmobl erflarte er bie Robo. gune fur ein febr ungereimtes Gebicht, und mollte fich des Todes vermundern, wie ein fo großer Mann, ale ber große Corneille, folch miberfinnis ges Beug habe fchreiben tonnen. -- Ben einem. bon diefen ift der Dramaturgift ohnstreitig in bie Chule gegangen; und aller Babricheinlichfeit nach ben bem lettern; benn es ift boch gemeinig. lich ein grangofe, ber ben Auslandern über Die Bebler eines Frangofen Die Mugen eroffnet. Die-2817 fem

fem gang gewiß betet er nach; — ober ift es nicht diesem, wenigstens bem Belichen, — wo nicht gar bem huronen. Bon einem muß er is boch haben. Denn daß ein Deutscher felbit dach, te, von selbst die Rubnheit hatte, an bet Bortteff, ichfeit eines Franzosen, zu zweifeln, wer kann fich bas einbilben?

Ich rebe bon biefen meinen Borgangern mehr, Ben ber nachften Bieberholung ber Robogune. Meine Lefer munfchen aus ber Ctelle gu fommen; und ich mit ihnen. 3gt nut noch ein Bort von ber lleberfegung, nach welcher biefes Cruct aufe geführet morben Es war nicht bie alte Bolfen buttelfche vom Breffand, fondern eine gang neue, bier verfertigte, bie noch ungebrudt lieget : in ge reimten Alexandrinern. Gie barf fich gegen bie' belfe von biefer Urt nicht fcamen, und ift vollet ftarfen, gludlichen Stellen. Der Berfaffer aber, theiß ich, bat ju viel Ginficht und Gefchmad, als baß er fich einer fo unbantbaren Arbeit noch eins mal unterziehen wollte. Corneillen gut ju abers feben, muß man beffere Betfe machen tonnen, all et felbft.

XXXII.

# XXXIII.

# Den 21ften Muguft, 1767.

en feche und brepfigften Abend (Frentage, ben 3ten Julius,) ward das Luftfpiel bes herrn Favart, Golimann ber 3mente. ebenfalls in Gegenwart Gr. Ronigl, Majeftat von Danemart, aufgeführet.

3ch mag nicht unterfuchen, wie weites bie Gefchichte beftatiget, baf Golimann II. fich in eine eus ropaifche Stlavinn verliebt habe, bie ibn fo gu feffeln, fo nach ihrem Billen zu lenten gewußt, baß er, wider alle Gewohnheit feines Reiche, fich formlich mit ihr verbinden, und fie gur Raiferinn erflaren muffen. Genug, baß Marmontel bierauf eine von feinen moralifchen Erzehlungen gegrundet in der er aber jene Sflavinn, bie eine Staltenerinn foll gewefen fenn, ju einer Frangofinn macht; ohne 3meis fel, weil er es gang unwahrscheinlich gefunden bag irgend eine andere Coone, ale eine Frangofiiche, einen fo feltnen Sieg über einen Großturfen erhalten fonnen.

Ich weiß nicht, was ich eigentlich ju ber Ergebs lung des Marmontel fagen foll; nicht, daß fie nicht mit vielem Bige angelegt, mit allen ben feinen Renntniffen ber großen Welt, ihrer Eitelfeit und ib. res Lacherlichen, ausgeführet, und mit ber Elegans Rf unb

und Anmuth geschrieben mate, welche biesem Wers faster seinen find; von dieser Seite ift fie voorress, die alle eine motalische Erzehlung kopt und ich fann nur nicht finden, wo ibr das Moralische sigt. Allerdings ift fie nicht so scholibste rig, sanschäuse die eine Erzeblung vor Za Hontalische für das in eines erzeblung vor Za Hontalische Secount : aber ist sie darum moralisch, weil fie nicht gan unimoralisch ift?

Ein Gultan, der in dem Gehoofe ber Bollufte adfinet, bem fle ber alltagliche und burch nichte ers fdibette Genug unfdmachaft und ectel gemacht hat, ber feine fchlaffen Merben burch etwas gant . Reues, gang Befonberes, wieber gefpannet unb gereiset wiffen will um ben fich ble feinfte Sinnlich. feit, bie taffinirtefte Bartlichfelt umfonft bewirbt, : verticbene erfchebft; Diefer frante Bollufiling ift bet leiberbe Selb in bet Erjehlung, 3th fage, bet letbeibe: ber lecter fat fich mit gu viel Gufinteiten . ben Magen verborben; nichts will ibm mehr fchmeden; bis er enblich auf etwas verfallt, mas jedem geflinden Dagen Abfcheu erweden wurbe, auffaus le Cher, auf Rattenfamante und Raupenbaffegen : . Die fehmecken ibm. Die ebelite, befcheibenfte Coons beit; mit Dem febmachtenbften Mune, groff und blau. mit ber unfchulbigfien empfindlichften Geete, bes herritht den Gultan, - bie fie gewonnen ift. Gis ne anbere, majeftatifcher in ihrer Roem, blenbenber von Colorit, blubende Coaba guf ihren Lippen, und

in ihrer Stimme bas gange liebliche Spiel bezaus bernder Tone, eine mabre Mufe, uur perführeri. fcher, wird - genoffen, und vergeff n. Enblich ericheinet ein meibliches Ding, flüchtig, unbebacht: fam, wild, winig bis gur Unverfchamtheit, luftig bis sum Tollen, viel Phyfiognomie, wenig Ccombeit, niedlicher als mobigeftaltet, Taille, aber feine Sie gur; biefes Ding, ale es ben Gultan erblicht, fallt mit ber plumpeften Schmeichelen, wie mit der Thus re ins hans: Graces an ciel, voici une figure humaine! - (Gine Comeichelen, Die nicht blog Diefer Gultan, auch mancher beutscher Surft, bann und mann etmas feiner, bann und mann aber auch wohl noch plumper, ju boren betommen, und mit ber unter gebnen neune, fo gut wie ber Gultan, vorlieb genommen, ohne Die Befchimpfung, Die fie wirflich enthalt, ju fuhlen.) Und fo wie diefes Gine gangecompliment, fo das lebrige - Vous êres beaucoup mieux, qu'il n'appartient à un Turc; vous avez même quelque chose d'un François En vérité ces Turcs font plaifans --- Je me charge d'apprendre à vivre à ce l'urc -- Je ne détembére pas d'en faire quelque jour un Frangois. - Dennach gelingt es bem Dinge! Es lacht und fcbilt, es broht und fpottet, es liebaugelt und mault, bis ber Gulran, nicht genug, ihm ju gefale. len, bem Gerraglio eine neue Geffalt gegeben gu ba. ben, auch Reichegelete abandern, und Geiftlichteit Rf 2 unb 22

und Pobel wider fich anfzubringen, Gefahr laufen muft, wenn er anders mit ihr ebenfo gludflich fepn will, als schon der und jener, wie fie ihm felbst bekennet, in ihrem Baterlande mit ihr gewesen. Das verlohnte fich wohl der Mihe!

Darmontel fangt feine Erzehlung mit ber Betrachtung an, daß große Staateveranberungen oft Durch febr geringfügige Rleinigfeiten beranlatt morben, und laft ben Gultan mit ber beimlichen Rrage an fich felbft fcbliegen; wie ift es moglich, baf eine fleine aufgeftulpte Dafe Die Gefete eines Deiches umftoffen fonnen? Dan follte alfo faft glauben, baf er blos biefe Bemerfung, biefes ans fcheinende Diffverhaltnif swiften Urfache und Mirfung, burch ein Erempel erlautern wollen. Doch biefe Lebre mare unftreitig zu allgemein, unb er entbecft und in ber Borrebe felbft, baß er eine gang andere und meit fpeciellere baben gur Abficht gehabt. "Ich nahm mir bor, fagt er, Die Thorbeit berjenigen ju jeigen, welche ein Rrauengimmer burch Unfeben und Gemalt jur Gefälligfeit bringen wollen ; ich mablte alfo jum Benfpiele einen Gultan und eine Sflavinn, als bie zwen Ertrema ber Berrfchaft und Abhangigteit. , Allein Marmontel muß ficherlich auth biefen feinen Borfat mahrend ber Mudarbeitung bergeffen haben ; faft nichte gielet babin ab ; man ficht nicht ben geringften Berfuch einiger Gewaltfamleit von Geiten Des Gultans;

er ift gleich ben ben ersten Insolenzen, die ihm die galante Franzofinn fagt, ber zurüchsaltenbste, nachgebenbste, gefälligste, folgfamste, unterthänigste Mann, la meilleure pate de mari, als taum in Frankreich zu finden senn wurde. Allso nur gerade beraus; entweder es liegt gar keine Moral in dieser Erzeblung des Marmontel, oder es ifdbie, auf webcheich, oben ben bem Charafter des Gultans, ges wiesen: der Kafer, wenn er alle Blumien durchschwärmthat, bleibt endlich auf dem Misteliegen.

Doch Moral ober feine Moral; bem bramati. fchen Dichter ift es gleich viel, ob fich aus feiner Ras bel eine allgemeine Babrheit folgern laft, ober nicht ; und alfo mar bie Erzehlung bes Marmontel barum nichts mehr und nichts weniger gefchicft, auf bas Theater gebracht tu merben. Dasthat Ras part, und febr gludlich. Ich rathe allen, Die unter uns bas Theater aus abnlichen Erzehlungen bereis chern wollen, Die Rabartiche Ausführung mit bent Marmontelfchen Urftoffe gufammen gu halten. Wenn fie die Gabe ju abftrabiren haben, fo merben ihnen die geringften Beranberungen, Die biefer ges litten, und gum Theil leiden muffen, lehrreich fenn, und ibre Empfindung wird fie auf manchen Sanbe griff leiten, berihrer blogen Gpefulation wohl unentbecft geblieben mare, ben noch fein Rritifus gur Regel generalifiret hat, ob er es fcon verbiente, and ber oftere mehr Babrbeit, mehr Leben in ibr Rf 3 Grud

Stud bringen wird als alle die wechanischen Gelege wir dezen fich fahle Aunstrucker berumschlage, und deren Beobachtung fie lieber, dem Genie gun Troge, gur einzigen Quelle der Bollfommenheit eines Drama machen mochten:

3ch will nur ben einer von biefen Beranberuis gen fteben bleiben. Aber ich muß vorber bas ibrtheil auführen, welches Frangofen felbft über bas Etud gefällt haben. (\*) Unfange außern fie ihre 3meifel gegen die Grundlage Des Marmontels. mann ber 3mente, fagen fic, mar einer bon ben größten Surften feines Jahrhunderte; Die Eurlen baben feinen Raifer, beffen Undenten ihnen theurer ware, ale biefes Golimanns ; feine Giege, feine La lente und Eugenden, machten ibn felbit ben ben Seine Den verebrungemurbig, über bie er flegte: aber melche fleine, jammerliche Rolle laft ibn Marmontel fpielen? Rorelane mar, nach ber Gefchichte, eine perichlagene, ehrgeißige Frau, die, ihren Gtoly 14 befriedigen, ber fühnften, fchmargeften Streiche fås bigmar, bie ben Gultan burchibre Rante und fale fche Bartlichteit fo weit zu bringen mußte, bag er mis ber fein eigenes Blut muthete; baf er feinen Rubm burch die hinrichtung eines unschuldigen Cobnes beffecter und diefe Rogelane ift ben bem Marmons tel eine fleine parrifche Coquette, wie nur immer eis ne in Paris herumflattent, ben Ropf voller Bind, bod bes gery mehr gut ale bofe. Gind bergleichen Bet Saint's

(4) Journal Encyclop. Janvier 1762.

Berfleibungen, fragen fie; wohl erlaubt? Derfeite Poet, ober ein Erzehler, wenn man ihm auch noch fo; biel Freiheit verffattet, diese Freiheit wohl bie aufibie allerbefannteften Charattere erstrecken? Wenntestanand seinem Gutdunfen verändern darf, barfer auch eine Luccetia verbuhlt, und einen Go-kates aufant folibern?,

2 Das beiße einem mit aller Befcheibenheit gu Beibe geben. Sch mochte Die Rechtfertigung bes Berrn: Marmontel nicht übernehmen ; ich habe mich vielmehr ichon babin geaußert, (\*) baf die Charaftere bem Dichter weit beiliger fenn muffen, ale bie Ras cta. Einmal, weil, wenn jene genau beobachtet mers; ben, diefe, infofern fie eine Folge bon jenen find, bonfelbit nicht viel andere ausfallen fonnen; da binges; gen einerlen Ractum fich aus gang verfchiebnen Charafteren berleiten tagt. 3mentens, weil bas lebrrets che nicht in den bloBen Ractie, fondern in der Ers tenntnif Beffeht, baf biefe Charaftere unter Diefen. Itmffanden folche Racta berbor au bringen pflegen. und hervor bringen muffen. Gleichwoht bat es; Marmontel gerade umgefehrt. Daß es einmal in: bem Gerraglio eine europaifche Stlavinn gegeben. bie fich jur gefehmäßigen Gemablinn bes Raifers au machen gemuft: bas ift bas Ractum. Die Chasraftere biefer Stlavinn und biefes Raifere, beftime: men bie Artund Weife, wie Diefes Ractum wieflich; geworben ; und ba es burch mehr als eine Urt von **Ebas** 

<sup>( )</sup> Dben Geite 184.

Charafteren wirflich werden fonnen; fo ftebt es frenlich ben bem Dichter, als Dichter, welche von biefen Arten er mahlen will; ob bie, welche Die bie forie bestätiget, oder eine andere, fo, wie der moralie fchen Abficht, Die er mit feiner Erzehlung verbindet, bas eine ober bas andere gemager ift. Dur follte er fich, im Rall, daß er andere Charaftere, als die biffo. rifchen, ober mohl gar biefen vollig entgegen gefets te mablet, auch ber hifiorifchen Ramen enthalten, und lieber gan; unbefannten Perfonen bas befannte Ractum beplegen, ale befannten Perfonen nicht aufommenbe Charaftere andichten. Jenes vermeb. ret unfere Renntniß, oder fcheinet fie menigftens gu vermehren, und ift daburch angenehm. Diefes wis berfpricht der Renntniß, die wir bereits haben, und ift dadurch unangenehm. Die Facta betrachten mir ale etwas jufalliges, ale etwas, bas mehrern pers fonen gemein fenn fann : bie Charaftere bingegen als etwas mefentliches und eigenthumliches. Dit jenen laffen wir ben Dichter umfpringen, wie et will, fo lange er fie nur nicht mit ben Charafteren in Biderfpruch feget; Diefe hingegen barf er moblins Sicht fellen, aber nicht veranbern; die geringfte Beranderung fcheinet une die Individulitat aufe auheben, und andere Perfonen untergufchieben, bes trugerifche Perfonen, bie fremde Ramen ufurpiren. und fich fur etwas ausgeben, mas fie nicht find.

#### XXXIV.

Den 25ften August, 1767.

ber bennoch bunft es mich immer ein weit verzeihlicherer Fehler, feinen Perfonen nicht bie Charaftere ju geben, die ihnen bie Ges Schichte giebt, als in biefen frenwillig gemablten Charafteren felbft, es fen von Geiten ber intern Bahricheinlichfeit, ober bon Geiten bes Unters richtenben, ju berfloßen. Denn jener Rebler tann vollfommen mit dem Genie befteben; nicht aber Dem Genie ift es vergonnt, taufenb Dinge nicht ju miffen, ble jeder Schulfnabe meiß: nicht ber erworbene Borrath feines Gebachtniffes, fondern bas, mas es aus fich felbft, aus feinem eigenen Gefühl, bervor ju bringen vermag, macht feinen Reichthum aus; \*) mas es gehort oder gelefen, bat es entweder wieder bergeffen, pher man es weiter nicht wiffen, als infofern es in feie nen Rram taugt; es berftogt alfo, balb aus Gichers heit bald aus Stolg; bald mit bald ohne Borfak. fo oft, fo groblich, baß wir anbern guten Leute uns nicht genug baruber verwundern tonnen; wir fes ben

a. -0.7

<sup>\*)</sup> Pindarus Olymp, II. str. 5. v. 10.

hen und staunen und schlagen die Hande zusams men. und rusen: aber, wie hat ein so großer Mann nicht wissen können! — wie ist es möglich, daß ihm nicht benfiel! — überlegte er denn nicht? "D, laßt und sie fastweigen; wir glauben kin zu demiktigen, und wir machen und in seinen Augen lächerlich; alles, was wir besser vur Schule gegangen, als er; and das hatten wir leider uchig, wenn wir nicht vollkommne Dummtopfe bleiben wollten.

Marmontels Golimann batte baber meinetwes gen immer ein gang anderer Golimann, und feis me Rorelane eine gang anbere Rorelane fenn mos gen, als mich bie Gefchichte tennen lebret: menn ich nur gefunden batte, daß, ob fie ichon nicht aus biefer mirflichen Welt find, fie bennoch zu eis ner andern Belt geboren tonnten; ju einer Belt, beren Bufalligfeiten in einer anbern Ordnung berbunden, aber boch eben fo genau berbunden find, als in biefer ; ju einer Belt, in welcher Urfachen und Birtungen gwar in einer anbern Reihe fole gen, aber boch zu eben ber allgemeinen Birfung bes Guten abzwecken; furt, ju ber Belt eines Genies, bas - (es fen mir erlaubt, ben Schopfer obne Damen burch fein ebelftes Gefchopf ju bes geichnen! ) bas, fage ich, um bas hochfte Genie . im Rleinen nachzughmen, Die Theile ber gegen: martigen

wartigen Welt verseger, bertauscht, verringert, versinehrer, um fich ein eigenes Ganze daraus zu machen, mit dem es feine eigene Whichten verbigs bet. Doch da ich diese in dem Werfe des Markmontels nicht finde, so kann ich es zufrieden fepn, daß man ihm auch jenes nicht für genoffen ausgehen läße. Wer uns nicht schadlos halten kann, oder will, muß uns nicht vorsehlich beliedigen. Und bie hat es wirflich Marmontel, es ken nur nicht gefonnt, oder nicht gewolke.

Denn nach dem angedenteten Begriffe, ben toir und von dem Genie zu machen haben, find wir berechtiget, in allen Charofteren, Die der Dicheter ausbildet, ober fich schaffet, Uebereinstimmung und Ubficht zu verlangen, wenn er von und bewe langt, in dem Lichte eines Gentes betrachtet zu werden.

Uebereinfimmung: — Richts nuß fich in ben Charafteren widersprechm; fie mussen sinner einformig, immer fich seibst abntich bleiben; fie durfen sich setze fich abntich bleiben, fie durfen sich sich flärfer, ist schwächer außern, nach bem die Immfände auf sie wirken; aber teine vom diesen timftaden muffen mächtig genug senn biesen timftaden muffen mächtig genug senn ben, fie von schwarz auf weiß zu ändern. Eine Turt und Despot muß, auch wenn er verliebt ist; nich Turt und Despot senn, wenn Turten, bes und bie finnliche Liebe fenne, muffen keine vom den Raffinements bepfallen, die eine verröchtveten.

Europaifche Einbildungefraft Damit verbindet. "Ich bin Diefer liebtofenben Dafchinen fatt; ibre "weiche Gelehrigfeit hat nichts anzügliches, nichts "fchmeichelhaftes; ich will Schwierigfeiten ju "überwinden haben, und menn ich fie übermunden "babe burch neue Comierigfeiten in Atbem er-"balten fenn: " fo fann ein Ronia von Rranfreid benfen , aber fein Gultan. Es ift mabr, menn man einem Gultan Diefe Dentungeart einmal giebt, fo tommt ber Defpot nicht mehr in Betrachtung; er entaugert fich feines Defpotismus felbft, um einer frenern Liebe ju geniefen; aber mirb er beffwegen auf einmal ber jahme Uffe fenn, ben eine breifte Saudlerinn fann tangen laffen, wie fie will? Marmontel fagt: Colimann war ein ju großer Mann ale bag er bie fleinen Ungelegen. heiten feines Gerraglio auf ben guß wichtiger Stageggefchafte batte treiben follen Gehr mobl; aber fo hatte er auch am Ende wichtige Staats. gefchafte nicht auf ben Ruft ber fleinen Ungelegens beiten feines Gerraglio treiben muffen. ju einem großen Danne gebort beibes: Rleinigs feiten als Rleinigfeiten , und wichtige Dinge als wichtige Dinge ju behandeln. Er fuchte, wie ibn Marmontel felbft fagen laft, frene Dergen, Die fich aus bloger Liebe gu feiner Perfon bie Stlas beren gefallen liegen; er batte ein folches bei an der Elmire gefunden; aber meiß er, mas a mill?

will? Die gartliche Elmire wird von einer wolluftis gen Delia berbrengt, bis ibm eine Unbefonnene ben Strict über bie horner mirft, ber er fich felbit jum Gflaven machen muß, ehe er bie zwendeutige Gunft genieffet, Die bieber immer Der Sod feiner Begierben gemefen. Birb fie es nicht auch bier fenn? 3ch muß lachen über ben guten Gultan, und er perbiente boch mein bergliches Mitleid. Wenn Elmire und Delia, nach bem Genuffe auf einmal alles verlieren, mas ihn vorher entgucte: mas wird benn Rorelane, nach Diefem fritifchen Mnaenblicke, fur ihn noch behalten? Bird er es, acht Tage nach ihrer Rronung, noch ber Dube werth halten, thr biefes Opfer gebracht gu haben? Sich fürchte febr, baß er icon ben erften Morgen. fobalb er fich ben Schlaf aus ben Mugen gemifcht, in feiner verebelichten Gultane weiter nichts fiebt. ale ihre guverfichtliche Frechheit und ihre aufgefulpte Rafe. Dich buntt, ich bore ibn ausrufen; Benm Dabomet, wo babeich meine Mugen gebabt!

 benn ihnen fehlet bas Unterrichtenbe; es mare benn, baß man ihre Wiberfpruche felbit, bas Lacherliche ober bie unglucflichen Folgen verselben, jum Unterrichtenben machte, welches jedoch Marmontel ben feinem Solimann zu thun offenbar weit entfernt gewesen. Ginem Charafter aber, bem das-Unterrichtenbe fehlet, bem fehlt die

Mbficht. - Mit Abficht handeln ift bas, mas ben Menfchen uber geringere Gefcopfe erhebt; mit Abficht bichten, mit Abficht nachahmen, ift bas, mas bas Genie bon ben fleinen Runfflern unterscheidet, Die nur bichten um zu bichten, Die nur nachahmen um nachzuahmen, bie fich mit bem geringen Bergmigen befriedigen, bas mit bem Gebrauche ihrer Mittel verbunden ift, Die Diefe Mittel gu ihrer gangen Ubficht machen, und berlangen Daf auch wir uns mit bem eben fo geringen Bergnugen befriedigen follen , welches aus bem Infchauen ihres funftreichen aber abfichtlofen Gebrauches ihrer Mittel entfpringet. mabr, mit bergleichen leidigen Dachahmungen fangt bas Gente an , ju lernen; es find feine Borubungen; auch braucht es fie in großern Werfen au Rullungen, ju Rubepunften unferer marmern Theilnehmung; allein mit ber Unlage und Mus: bilbung feiner Sauptcharaftere verbinbet es meites re und großere Abfichten; bie Abficht und ju uns terrichten; mas mir ju thun ober ju laffen baben; Die

Die Abficht und mit ben eigentlichen Mertmablen Des Guten und Bofen, des Unffanbigen und Lacher. Tirben befannt ju mathen; bie Abficht uns jenes in allen feinen Berbindungen und Rolgen als fcon und als gludlich felbft im Unglude, biefes bingegen als haftich und ungludlich felbft im Blude, ju geigen; bie Abficht, ben Bormurfen, wo feine unmittelbare Racheiferung, feine unmits telbare Abichrectung fur uns Ctatt hat, wenigftens unfere Begehrungs und Berabichenungefrafte mit folden Gegenffanden ju befchaftigen, Die es ju fenn berbienen, und biefe Gegenftanbe jebergeit in iht mabres Licht ju fellen, bamit uns fein falfcher Sag verführt, was wir begehren follten gu bers abicheuen, und mas wir verabicheuen follten gut begehren.

Bas ift nun von diesen allen in dem Charaster bes Solimanns, in dem Charaster der Ropelane? Wide ich schon gesagt habe: Nichts. Aber von manchem ist gerade das Gegentheil dartint; ein Paav Lente, die wir verachten sollten, wovon ums das eine Eckel und das andere Unwille eigentlich erregen müste, ein stumpfer Wollisstling, eine adsgesaunte Buhlerinn, werden uns mit so verführerischen Züsen, mit so lachenden Farben geschildert, das es mich wicht wundern sollte, venn mancher Sheman sich daraus berechtiget zu senn glaubte, seiner rechtschaffen und so schöner als gesälligen Gattinn überdrüßig zu senn, weil sie eine Elmire und keine Ropelane ist.

Menn

Menn Rebler, bie wir aboptiren, unfere eigene Schler find, fo haben bie angeführten frangofifchen Runftrichter Recht, baf fie alle bas Tabelhafte bes Marmontelfchen Stoffes bem Kabart mit zur Laft les. aen. Diefer fcheinet ihnen fogar baben noch mehr acfundiget zu haben, ale jener. "Die Bahricheinlichfeit, fagen fie, auf bie es vielleicht in einer Erzehlung fo febr nicht autommt, ift in einem bramatifchen Ctucte ummganglich nothig; und biefe ift in bem gegenwartigen auf bas außerfte verletet. Der große Colimann frielet eine febr fleine Rolle, und es ift unangenehm, fo einen Delben nur immer aus fo eis nem Gefichtepuntte ju betrachten. Der Charaftet eines Gultans ift noch mehr verunstaltet; ba ift auch nicht ein Schatten bon ber unumfchrankten Gewalt, vor ber alles fich fchmiegen muß. Dan batte Diefe Gewalt wohl lindern tonnen; nur gang vertilden batte man fie nicht muffen. Der Charafter ber Rorelane hat wegen feines Gpiels gefallen; aber weim bie leberlegung barüber tommt, wie fieht es bann mit ihm aus? Ift ihre Rolle im geringften mabricheinlich? Gie fpricht mit bem Gultan, wie mit einem Barifer Burger; fie tabelt alle feine Gebraus che : fie miberfpricht in allen feinem Gefchmache, unb fagt ihm febr harte, nicht felten fehr beleidigenbe Dinge. Bielleicht gwar hatte fie bas alles fagen tonnen: menn fie es nur mit gemeffenern Unsbrucken gefagt hatte. Aber mer tann es ausbalten, ben großen Colie mann bon einer jungen gandftreicherinn fo bofmeis ftern zu boren? Er foll fogarbie Runft zu regieren pon ihr fernen. Der Bug mit bem verfchmabten Schnupftuche ift bart; und ber mit ber meggemore fenen Tabactspfeife gang unertraglich. XXXV.

#### XXXV

Den 2 Sten Muguft, 1767.

er lettere Bug, muß man miffen, gebort bem Savart gang allein; Marmontel hat fich ibn nicht erlaubt. Much ift ber etflere ben diefem feiner, ale ben jenem. Denn benm Favart giebt Rorelane bas Tuch, welches ber Gultan ihr gegeben, meg; fle fcheinet es ber Dei lia lieber ju gonnen , ale fich felbft; fie fcheinet es ju verfchmaben: bas ift Beleibigung ... Benm . Marmontel hingegen laft fich Rorelane bas Ind bon bem Gultan geben, und giebt et ber Deliami feinem Ranten; fie benget bamit einer Gunftberete gung nur bor, die fie felbft noch nicht angunehment Billene ift, und bas mit ber uneigennuBigften,: gutherzigften Mine: ber Gultan fann fich uber nichts befchweren, als baß fie feine Befinnungen; fe fdilecht errath, ober nicht beffer errathen will.

Dhne Zweifel glaubte Favart burch bergleichen! Meberladungen bas Spiel der Ropelane noch febo haftet ju machen; die Anlage ju Impertinens gen sahe er einmal gemacht, und eine mehr ober weniger fonnte ihm nichts verfolgen, befonders wenn er die Bendung in Gedanken hatte, die er am Ende mit der Person nehmen wollte. Denn ohngrachtet, daß feine Nopelane noch unbebachts samere Streiche macht, noch plumpern Mnth, willen treibet, so hat er sie bennoch zu einem bestern und eblern Charaftere zu machen gewußt, als wir in Marmontels Nopelane ersennen. Und wie das? warum das?

Eben auf diese Beranberung wollte ich oben \*) tommen; und mich buntt, fie ift so glucklich und wortheilhaft, daß fie von ben Franzofen bemerkt und ihrem Urheber angerechnet zu werden verbient hatte.

Marmontels Ropelane ift wirklich, was fie scheinet, ein kleines natrisches, vermessene Ding, bessen Sind es ift, daß der Sulkan Sefchmack an ihm gefunden, und das die Runft versteht, diem Seschmack durch Dunger immer gieriger zu machen, und ihn nicht eher zu befriedigen, als bis sie ihren Zweck erreicht hat. Hinter Favarts Ropelane hingegen steckt mehr, sie scheinet die kecke Bublerinn mehr gespielt zu haben, als zu sen, durch ihre Dreistigkeiten den Sultan mehr auf die Probe gestellt, als seine Schwächges mis

<sup>( \*)</sup> G. 162.

mifbraucht ju baben. Denn faum bat ffe ben Gultan bahin gebracht, mo fie ibn baben mill. taum ertennt fie, baf feine Liebe ohne Grengen ift, ale fie gleichfam bie garbe abnimmt, und ibm eine Erflarung thut, die gwar ein wenig unporbereitet fommt, aber ein Licht auf ihre vorige Mufführung wirft, burch welches wir gang mit ibr ausgefohnet werben. "Run fenn ich bich, Gultan; ich habe beine Geete, bie in ihre ges beimfte Triebfedern, erforicht; es ift eine eble, große Ceele, gang ben Empfindungen ber Ehre Co viet Engend entjudt mich! Aber terne nun auch, mich fennen. 3ch liebe bich. Colimann: ich muß bich mobt lieben! Rimm alle beine Rechte, nimm meine Frenheit gurud: fen mein Cultan, mein Belb, mein Gebiether! Sch murbe bir fonft febr eitel, febr ungerecht fcheis nen muffen. Dein, thue nichts," als mas bich Dein Gefet gu thun berechtiget. Es giebt Borur theile, benen man Uchtung fculbig ift. 3ch vers lange einen Liebhaber, ber meinetwegen nicht ers rothen barf: fieb! bier in Rorelanen - nichte. als beine unterthanige Offabinn. \*),, Go fagt fie, und und wird auf einmal gang anbers; bie Mm 2 Coquette

<sup>\*)</sup> Sultan, j'ai pénetré ton ame; J'en ai demélé les reflorts. Elle est grande, elle est fiere, et la gloire l'enflame.

Coquette verfchwindet, und ein liebes, eben fo bernunftiges ale brolligtes Dabchen febt bor und: Colimann boret auf, und verachtlich gu Scheinen, bem biefe beffere Rogelane ift feiner Lies be murbig: wir fangen fogar in bem Mugenblice an ju furchten, er mochte bie nicht genug lieben, bie er und juvor viel gu fehr ju lieben fchien, er mochte fie ben ihrem Borte faffen, ber Liebhaber mochte ben Defpoten wieder annehmen, fobalb fic bie Liebhaberinn in bie Cflavinn fchict, eine falte Dantfagung, baf fie ibn noch gu reche ter Beit bon einem fo bebentlichen Schritte auruct balten wollen, mochte anftatt einer feurigen Beffdtigung feines Entichluffed erfolgen. \_ bas qute Rind mochte burch ihre Grofmuth mieber auf einmal verlieren, mas fie burch muthwillige Bermeffenbeiten to mubfam gewonnen; boch bies fe Rurcht ift vergebens, und bas Ctud fcblieft fich ju unferer volligen Bufriedenhett.

linb

Tant de vertus excitent mes transports.
A ton tour, tu vas me connoitre:
Je t'aime, Soliman; mes tu l'as mérité.
Reprends tes droits, septends, ma. liberté;
Soia mon Sultan, mon Heros et mon Maitre.

Tu me foupconnerois d'injuste vanité.

Va, ne fais rien, que ta loi n'autorisée;
Il est des préjugés qu'on ne doit point trahir,
Et le veux un Amant, qui n'ai point a rougir;
Ta vois dans Roxelane une Etclave foumisée.

"Und nun, was bewog ben Favart zu diefer Bersanberung? If fie blos willtübrlich, ober fand er fich durch bie besondern Regelu der Gattung, in welcher er arbeitete, bazu verbunden? Warum gab nicht auch Marmontel feiner Erzehlung dies fen vergnügendern Ausgang? Ift das Gegentheil von dem, was dort eine Schönheit ift, hier ein Kebler?

3ch erinnere mich, bereits an einem andern Orte angemertt zu haben, welcher Unterfchied fich amifchen ber Sandlung ber geforifchen Rabel und Des Drama findet. Bas bon jener gilt, gilt bon jeber moralifchen Erzehlung, welche die Abficht bat, einen allgemeinen moralifchen Cab gur ine tuition ju bringen. Bir find gufrieben, menn bies fe Abficht erreicht mird, und es ift uns gleichviel, ob es burch eine vollftanbige Sandlung, die fur fich ein mobigerundetes Gange auemacht, gefchies bet ober nicht; ber Dichter fann fie abbrechen. mo er will, fobalb er fich an feinem Biele ficht ; megen bes Untheils, ben wir an bem Schicffale ber Derfonen nehmen, burch welche er fie ausführ ren lagt, ift er unbefummert, er hat une nicht ins terefiren, er bat und unterrichten wollen; er bat es lediglich mit unferm Berftanbe, nicht mit uns ferm Bergen gu thun, Diefes mag befriediget wers ben, ober nicht, wenn jener nur erleuchtet mirb. Das Drama bingegen macht auf eine einzige, be-Mm 3 ftimmte. 4. 13

stimmte, aus feiner Fabel fließende Lehre, teinen Unfpruch; es gehet entweder auf die Leidenschäften, welche der Berlauf und die Glücksberänderungen seiner Fabel anzusaden, und zu unterhalsten vermögend sind, oder auf das Bergnügen, welches eine wahre und lebbafte Schilderung der Sitten und Charaftere gewähret; und beides ergebrobert eine gewisse Bollfändigkeit der Handlung, ein gewisse befriedigendes Ende, welches wir ben der moralischen Erzehlung nicht vermissen, weil alle unsere Aufmertsamteit auf den allgemeinen Satz gelenft wird, von welchem der einzelne Fall derselben ein se inleuchtendes Bepfpiel giedt.

Wenn es also wahr ist, das Marmontel durch seine Erzehlung lebren wollte, die Liebe lasse sich eine erzeigen, sie musse durch Nachstat und Befälligkeit, nicht durch Ansehen und Gewalt ers halten werben: so hatte er Necht so auszuhderen, wie er aufhört. Die unbändige Nopelane wird durch nichts als Nachgeben gewonnen; was wie daben von ihrem und des Gultans Charafter benstein, ist ihm gang gleichgultig, mögen wir sie doch immer für eine Närrinn, und ihn für nichts beffers halten. Auch hat er gan nicht Ursache, uns wegen der Folge zu beruhigen; es mag uns ims mer noch so wahrscheinlich sen, das den Eustan feine blinde Gefälligteit bald gereuen werde: was geht das ihn an? Er wollte uns zeigen, was die

Gefälligfeit über bas Frauenzimmer überhaupt wermag; er nahm affo eines ber wildesten; unbefummert, ob es eine folche Gefälligfeit werth fep, ober nicht.

Millein, ale Rabart biefe Erzehlung auf bas Theater bringen wollte, fo empfand er bald , baß burd bie bramatifche Form Die Intuition bes moralifchen Gabes größten Theils verlobren ges be, und bag, wenn fie auch volltommen erhalten merben tonne, bas baraus ermachfende Bergnus gen boch nicht fo groß und lebhaft fen, baß man baben ein anderes, welches dem Drama mefentlis cher ift, entbehren fonne. 3ch meine bas Bers anugen, welches und eben fo rein gebachte, als richtig gezeichnete Charaftere gemabren. . Dichts beleibiget und aber, bon Geiten Diefer, mehr, als ber Biberfpruch, in welchem wir ihren moralis. fchen Berth oder Unwerth mit ber Behandlung Des Dichters finden; wenn wir finden, daß fich Diefer entweber felbft bamit betrogen bat, ober uns wenigfens bamit betriegen will, indem er bas Rleine auf Stelgen bebet, muthwilligen Thorbeis ten ben Unftrich beiterer Beisheit giebt, und Lafer und Ungereimtheiten mit allen betriegerifchen Reiten ber Mobe, bes guten Zons, ber feinen Les bendart, ber großen Welt ausftaffiret. Se mebr unfere erften Blide baburch geblenbet merben, befto ftrenger verfahrt unfere Heberleguna ; bas baf. liche

liche Geficht, bas wir fo fcon gefdmintt feben. wird fur noch einmal fo baflich erflart, als es wirtlich ift; und der Dichter bat nur ju mablen, ob er bon und lieber fur ein Giftmifcher ober fut einen Blobfinnigen will gehalten fenn, re es bem Sabart, fo mare es feinen Charafteren bes Colimanns und ber Rorelane ergangen; unb bas empfand Ravart. Aber ba er biefe Charaftes te nicht von Unfang anbern fonnte, ohne fich eine Menge Theaterfpiele ju berberben, bie er fo bolls tommen nach bem Gefchmache feines Parterre ju fenn urtheilte, fo blieb ihm nichts ju thun ubrig; als mas er that. Dun freuen wir uns, uns an nichts vergnugt zu haben, mas wir nicht auch bochachten fonnten; und zugleich befriediget Diefe Dochachtung unfere Rengierbe und Beforgnif megen ber Bufunft. Denn ba bie Mufion bes Dras ma weit farter ift, ale einer blofen Erzeblung; fo intereffiren und auch die Perfonen in jenem weit mehr, als in biefer, und wir begnugen uns nicht, ibr Schidfal blog fur ben gegenwartigen Mugen blid entschieden ju feben, fonbern mir mollen uns auf immer besfalls jufrieben geftellet wiffen.

XXXVI.

### XXXVI.

Den iften September, 1767.

Do unftreitig wir aber, ohne die gludliche Benbung , welche Fabart am Enbe bem Charafter der Rorelane giebt, ihre bars auf folgende Rronung nicht anbere als mit Spots und Berachtung, nicht andere ale ben lacherlichen Triumph einer Serva Padrona, murben bes trachtet haben; fo gewiff, ohne fie, ber Raifer in unfern Mugen nichte ale ein flaglicher Pimpis nello, und die neue Raiferinn nichts als eine bafliche, verfchmiste Gerbinette gemefen mare, bon ber wir voraus gefeben batten. baß fie nun balb bem armen Gultan, Pimpinello bem 3meps ten noch gant andere mitfpielen werbe: fo leicht und naturlich dunft une boch anch biefe Wenbung felbft; und wir muffen und munbern, baß fie, bem ohngeachtet , fo manchem Dichter nicht bengefallen, und fo manche brollige und bem Unfeben nach wirflich fomifche Erzehlung, in ber bramas tifchen Sorme barüber verungluden muffen.

N #

Bum Erempel, die Matrone bon Ephefus. Man fennet biefes beiffenbe Mabreben, und es ift unftreitig bie bitterfte Catpre, Die jemals gegen ben weiblichen Leichtfinn gemacht worben. Man bat es bem Detron taufenbmal nach erzehlt; und ba es felbft in ber fchlechteften Copie noch immer gefiel, fo glaubte man, baf es ein eben fo gludlicher Stoff auch fur bas Theater fenn muffe. Soudar De la Motte, und andere, mach. ten ben Berfuch; aber ich berufe mich auf jebis feinere Gefühl, wie Diefer Berfuch ausgefallen. Der Charafter ber Matrone, ber in ber Ergeb. lung ein nicht unangenehmes hobnisches gacheln uber bie Bermeffenheit ber ehelichen liebe erwedt, wird in bem Drama edel und graflich. finden, hier bie Ueberrebungen, beren fich ber Colbat gegen fie bedienet, ben weitem nicht fo fein und bringend und flegend, ale wir fle und bort borftellen. Dort bilben wir und ein empfinds liches Beibchen ein, bem es mit feinem Comerse wirflich Ernft ift, bas aber ben Berfuchungen und ihrem Temperamente unterliegt; ihre Coma. de bunft und bie Schwache bes gangen Gefchlechts au fenn; wir faffen alfo feinen befonbern Sag ges gen fie; mas fie thut, glauben mir, murbe uns gefebr jebe Frau gethan haben; felbft ihren Eine fall, ben lebenbigen Liebhaber bermittelft bes tobten Mannes ju retten, glauben mir ibr, bes Ginnreis

Sinnreichen und ber Befonnenheit wegen , vergeiben gu muffen; ober vielmehr eben bad. Ginns reiche biefes Ginfalle bringt une auf Die Bamus thung, bag er mohl auch-nur ein blofer Bufas Des hamifchen Erzehlers fen, ber fein Dabrden: gern mit einer recht giftigen Soite fcbliegen wols Ien .. Aber in bem Drama findet biefe Bermus! thung nicht Statt; was wir bort nur boren, baß; es gefchehen fen, feben wir bier wirtlich gefches ben; woran wir bort noch zweifeln fonnen, ba. von überzeugt und unfer eigener Ginn bier ju unwiderfprechlich; ben ber bloffen Moglichfeit ergoste und bas Ginnreiche ber That, ben ihrer Birflichfeit feben wir blof ihre Schwarze; ber Ginfall bergnugte unfern Dis, aber bie Musfuh? rung bes Einfalle emport unfere gange Empfind. lichfeit; mir menden der Bubne ben Rucken, und fagen mit bem Lyfas benm Petron, auch ohne und in bem befondern Falle bed Lyfas gu befinden :-Si justus Imperator suisset, debuit patrissamiliae corpus in monimentum referre, mulierem adfigere cruci. Und diefe Strafe icheinet fie uns um fo viel mehr gu verbienen, je weniger Runft ber Dichter ben threr Berfuhrung angewenbet; benn wir verdammen fobann in ihr nicht bas fchwache Beib überhaupt, fonbern ein vorzüglich leichtfinniges, luderliches Beibeftud insbefonbes - Rury, Die petronifche Fabel gludlich Mn 2 auf

auf bas Theater ju bringen, mußte fie ben nehms fichen Ausgang behalten, und auch nicht behalten ; mußte die Matrone fo weit gehen, und auch nicht fo weit gehen. — Die Erflarung hierüber anberwarts!

Den fieben und brepfigften Abend (Gonnasbends, ben 4ten Julius, ) murden Ranine und ber Abvofat Patelin wiederholt.

Den acht und brenfligften Abend (Dienflags, ben 7ten Julius,) ward bie Merope bes herrn bon Boltaire aufgeführt.

Boltaire verfertigte biefes Trauerfpiel auf Bers anlaffung ber Merope bes Maffei; vermuthlich im Jahr 1737, und vermuthlich ju Ciren, ben feiner Urania, ber Marquife bu Chatelet. fcon im Jenner 1738 lag bie Sanbichrift babon au Daris ben bem Dater Brumon, ber als Jefuit, und ale Berfaffer bes Theatre des Grecs, am gefchicfteften mar, Die beffen Borurtheile bafur einzufiofen, und die Erwartung der Sauptftadt Diefen Borurtheilen gemaß zu ftimmen. mon zeigte fie ben Freunden bes Berfaffers, und unter anbern mußte er fie auch bem' alten Bater Tonrnemine fchicen , ber , febr gefchmeichelt, bon feinem lieben Cohne Boltaire über ein Trauerfviel. uber eine Cache, wovon er eben nicht viel verfant, um Rath gefragt ju merben, ein Briefe chen

chen voller Lobeserhebungen an jenen darüber gurudichteis, welches nachber, allen unberufenen Runftichten gur Lehre und jur Warnung, jeders geit dem Stude felbft vorgedrudt worden. Es wird darinn für eines von den vollfommensten Trauerspielen, für ein wahres Muster ertlärt, und wir konnen und nunmehr gang zufrieden geben, daß das Etud bes Euripides gleichen Instalts verlohren gegangen, oder vielmehr, dieses ist nun nicht langer verlohren, Boltaire hat es und wieder beracifelt.

Co febr bierburch nun auch Boltaire beruhtget fenn mußte, fo fcbien er fich boch mit ber Bors ftellung nicht übereilen ju wollen; welche erft im Jahre 1743 erfolgte. Er genoß bon feiner faatstlugen Bergogerung auch alle Die Fruchte, Die er fich nur immer dabon berfprechen fonnte. Derope fand ben außerordentlichften Benfall, und bas Parterr erzeigte bem Dichter eine Chre, bon ber man noch gur Beit fein Erempel gehabt batte. 3mar begegnete ebebem bas Dublifum auch bem großen Corneille febr vorzuglich; fein Ctubl auf bem Theater ward beståndig fren gelaffen , wenn ber Bulauf auch noch fo groß mar, und wenn er fam, fo fant jebermann auf; eine Diftinction, beren in Franfreich mir bie Pringen bom Geblute gemurbiget merden. Corneille marb im Theater wie in feinem Saufe angefeben; und wenn ber 22 n 3 Dausberr

Sausberr erfcheinet, mas ift billiger, ale bag tom bie Gafte thre Boffichfeit bezeigen? Aber Boltairen wiederfuhr noch gang etwas anbers: bas Partert marb begierig ben Mann bon Ungeficht gu fennen, ben es fo febr bewundert batte; wie Die Borffellung alfo ju Ende mar, verlangte es ibn ju feben, und rufte, und fchrie und fernite, bis ber herr von Boltaire Betaustreten, und fich beaaffen und beflatichen laffen mußte. 3ch weiß nicht, welches von beiben mich bier mehr befrems bet batte, ob bie findifche Mengierbe bes Dublisfums, ober ble eitele Gefälligfeit bes Dichters. Bie benft man benn, baff ein Dichter ausfieht? Dicht wie andere Menfchen? Und wie fcmach muß ber Ginbruck fenn, ben bas 2Berf gemacht bat, wenn inan in eben bem Mugenblice auf nichts begieriger tit, ale bie Rigur bes Deiftere bage. gen ju balten? Das mabre Meifterftud, bunft mich, erfullet une fo gang mit fich felbft, baff wir Des Urhebere barüber vergeffen; bag mir es nicht als bas Probuft eines einzeln Befens, fonbern ber allgemeinen Datur betrachten. Doung fagt bon ber Conne , ce mare Cunbe in ben beiben gemefen, fie nicht angubeten. Benn Ginn in blefer Superbel liegt, fo ift es biefer: ber Glang, bie herrlichfeit ber Conne ift fo groff, fo ubers fchwenglich, baß es bem robern Menfchen ju ber: seihen, daß ce febr naturlich mar, wenn er fich feine

feine großere herrlichteit, feinen Glang benfen fonnte, von bem jener nur ein Abglang fen, wenn er fich alfo in ber Bemunberung ber Conne fo febr berlohr , bag er an ben Schopfer ber Conne nicht bachte, 3ch bermuthe, bie mabre lirfache, marum wir fo menig Zuverläßiges von ber Derfon und ben Lebensumffanben bes homers miffen. ift die Bortreflichfeit feiner Gedichte felbft. Bir fteben boller Erftaunen an bem breiten raufchens ben Rluffe, ohne an feine Quelle im Gebirge gu benten. Bir wollen es nicht miffen, wir finben unfere Rechnung baben, es ju vergeffen, baß Do. mer, ber Schulmeifter in Emprng, homer, ber blinde Bettler, eben ber Somer ift, melder uns in feinen Berten fo entzudet. Er bringt uns unter Gotter und Selben; wir mußten in biefer Befellfchaft viel gangemeile baben, um und nach bem Thurfteher fo genau ju erfundigen, ber uns bereingelaffen. Die Taufdung muß febr fcmach fenn, man muß wenig Ratur, aber befto mehr Runftelen empfinben ... wenn man fo neugierig nach bem Runftler ift. Go wenig fchmeichelhaft alfo im Grunbe fur einen Mann bon Genie bas Berlangen bes Dublifums, ibn bon Derfon gu tennen , fenn mußte: (und mas hat er baben auch wirflich bor bem erften bem beften Murmelthiere boraus, melches ber Dobel gefehen ju haben, eben fo begierig ift? ) fo mohl fcheinet fich boch bie Gis .3 77.7 telfeit

telfeit ber frangofischen Dichter baben befunden au baben. Denn ba bas Parifer Parterr fabe, wie leicht ein Boltaire in biefe Ralle gu loden fen, wie jahm und gefchmeidig fo ein Mann burch smenbeutige Careffen werben toune: es fich biefes Bergnugen oftrer, und felten ward nachber ein neues Stud aufgeführt, beffen Berfaffet nicht gleichfalls berbor mußte, und auch ganggern berbor fam. Bon Boltairen bis jum Marmontel, und von Marmontel bis tief berab jum Corbier, bas ben faft alle an biefem Pranger geftanben. manchestlrmefunbergefichte muß barunter gemefen fenn! Der Doffe gieng endlich fo weit, bag fich bie Ernfthaftern von ber Nation felbft barüber argerten. Der finnreiche Einfall bes meifen Dor lichineft ift befannt. Und nur erft gant neulich war ein junger Dichter fubn genug, bas Bartert bergebens nach fich rufen ju laffen. Er erfchien burchaus nicht; fein Stud mar mittelmafig. aber biefes fein Betragen befto braver und rubm 3ch wollte burch mein Benfpiel einen folden Hebelftand lieber abgefchaft, ale burd gebn Meropen ibn veranlagt baben.

# XXXVII.

Den 4ten September, 1767.

och habe gefagt, bag Boltairens Merope burch die Merope bes Maffei veranlaffet. worden. Aber veranlaffet, fagt mobl ju wenig: benn jene ift gang aus biefer entftanben: Sabel und Plan und Gitten gehoren bem Maffei; Bolfaire murbe ohne ihn gar feine, ober boch ficher. lich eine gang andere Merope gefchrieben haben.

. Alfo zum bie Copie bes Frangofen richtig gu beurtheilen, muffen wir juvorberft bas Drigingl bes Stalieners fennen lernen; und um bas poei tifche Berdienft bes lettern gehorig ju fchaten, muffen wir bor allen Dingen einen Blick auf bie! hiftorifchen Facta werfen, auf Die er feine Sabel. gegrundet bat.

Maffei felbft faffet Diefe Racta, in ber Queia. nungefdrift feines Studes, folgenber Geffalt' jufammen. "Daß, einige Zeit nach ber Eroberung bon Troja, ale bie Berafliben, b. i. bie: Dachtommen bes Bertules, fich in Peloponnefus wieder feftgefetet, bem Rrefphont das muffenis fche Gebiete burch bas loos jugefallen; bag bie Gemablinn biefes Rrefphonts Merope gebeifen; 00

bas Rrefphont , weil er bem Bolfe fich allgu a unflig erwiefen, bon ben Machtigern bes Staate, mit fammt feinen Cohnen umgebracht morben, ben jungften ausgenommen, welcher auswarts ben einem Unverwandten feiner Mutter erzogen marb; bag biefer jungfte Cobn, Ramens Mepps tus, als er ermachfen, burch Sulfe ber Arfaber umb Dorier, fich bes vaterlichen Reichs wieber bemachtiget, und ben Sob feines Baters an beffen Morbern gerachet habe: biefes ergeblet Daufanias. Das, nachdem Rrefphont mit feinen gwen Gobs' nen umgebracht morben, Dolpphont, welcher gleichfalls aus bem Gefchlechte ber Berafliben mar, Die Regierung an fich geriffen; baf biefer Die Merope gezwungen, feine Gemablinn ju mers ben; baf ber britte Cobn, ben bie Mutter in Sicherheit bringen laffen, ben Eprannen nache. ber umgebracht und bas Reid wieber erobert bas ge: Diefes berichtet Apolloborus. Daß Merope felbft ben gefluchteten Cobn unbefannter Beife tobten wollen; baf fie aber noch in bem Augens blide bon einem alten Diener baran berbinbert morben, melder ibr entbectt, baf ber, ben fie fur ben Morber ibres Cohnes balte, ibr Cobn felbft fen ; baf ber nun erfannte Gobn ben einem . Opfer Gelegenheit gefunden, ben Bolopbont bins gurichten : biefes melbet Spginus ben bem Mepptus : aber ben Damen Telephontes führet...

Es mare in bermunbern, wenn eine folche Ges fchichte, Die fo befondere Gludemechfel und Ges fennungen hat, nicht fcon bon ben alten Tragis cis mare genutt morben. Und mas follte fie nicht? Ariftoteles, in feiner Dichtfunft, gebenft eines Rrefphontes, in welchem Merope ihren Cobn ertenne, eben ba fie im Begriffe fen, ibn als ben vermeinten Morber ibred Cobnes umgus bringen; und Plutarch, in feiner wenten Abfands lung bom Bleifcheffen, gielet ohne 3meifel auf eben biefes Stud, \*) wenn er fich auf bie Bemes gung beruft, in welche bas gange Theater gerathe, inbem Merope Die Urt gegen ihren Gobn erhebet, und auf bie Furcht, bie jeben Bufchauer befalle, baß ber Streich gefchehen werbe, ebe ber afte Diener bagu fommen tonne. " Mriftoteles ermabs net biefes Krefphonte gwar ohne Ramen bes Bers faffers; ba wir aber, ben bem Cicero und meht rern Alten, einen Rrefphont bes Euripibes angezogen finden, fo mirb er mobl fein anderes, als bad Berf biefes Dichters gemeinet haben.

Do z

Der

<sup>\*)</sup> Dieses verausgeset, (wie man es denn wohl ficher voraussegen kann, weil es ber den alten Dichtert nicht gebrüchlich, und auch nicht erlaubt war, einamber selde eigene Situationen abunkeblen,) wurde fig an der angegegenen Stelle des Bultucches im Argament des Euripides finden, welches Josua Barnes nicht mitgenommen batte, und ein neuer Hetausgeber des Dichters augen könnte.

Der Pater Tournemine fagt in bem obgedachs ten Briefe: "Uriftoteles, Diefer meife Gefengeber "bes Theaters, bat bie Rabel ber Merope in Die verfte Rlaffe ber tragifchen Sabeln gefest (a mis ce sujet au premier rang des sujets tragiques) Euripides batte fie behandelt, und Ariftoteles .melbet, baf, fo oft ber Rrefphont bes Guripides auf bem Theater bes mitigen Uthens borgefiele "let worben, biefes an tragifche Meifterftucte fo gemobnte Bolf gang außerordentlich fen betrof. fen, gerührt und entjudt worden. ..... Sube fche Phrafes, aber nicht viel Babrbeit! Der Dater irret fich in beiben Punften. Ben bem legtern bat er ben Ariftoteles mit bem Plutarch vermengt, und ben bem erftern ben Ariftoteles nicht recht Benes ift eine Rleinigfeit, aber über perftanben. biefes verlohnet es ber Dube, ein Daar Borte gu fagen, weil mehrere ben Uriftoteles eben fo unrecht verftanden baben.

Die Sache verhalt fich, wie folget. Alristote les untersucht, in bem vierzehnten Kapitel seiner Dichtfunst, durch mas eigentlich fur Begebenheien Schreden und Mitkelb erreget werbe. Alle Begebenheiten, sagt er, muffen entweber unter Freunden, ober unter Freinden, ober unter gleiche gultigen Personen vorgeben. Wenn ein Feind seinen Feind biede, sie eine Feind biede, fo erwecht weber der Anschlagen noch die Ausführung der That sonst weiter einie

ges Mitleib, als bas allgemeine, welches mit bem Unblide bes Schmerglichen und Berberblichen überhaupt, verbunden ift. Und fo ift es auch ben gleichgultigen Derfonen. Folglich muffen bie tragifchen Begebenbeiten fich unter Freunden erauge nen; ein Bruder muß ben Bruber, ein Cobn ben Bater, eine Mutter ben Cobn, ein Cobn Die Mute. ter tobten, ober tobten wollen, ober fonft auf eine empfindliche Beife mighandeln, ober mighanbeln, Diefes aber tann entweber mit, ober wollen. ohne Biffen und Borbebacht gefcheben; und bar Die That entweber wollführt eber nicht vollführt. werben muß: fo entfieben baraus bier Rlaffen bon Begebenheiten, melche ben Ubficheen Des, Trauerfpiele mehr ober meniger entfprechen. Die erffe: wenn Die That miffentlich , mit polliger Renntnig ber Derfon, gegen welche fie vollzogen merben foll, unternommen, aber nicht bolljogen; Die zwente: wenn fie miffentlich unters nommen, und mirflich vollzogen mird. Die brite te: wenn die That unwiffenb, ohne Renntuis Des Begenftandes, unternommen und wolliogen mirb, und ber Thater Die Derfon, an ber er fie vollio. gen, ju fpat tennen lernet. Die vierte: wenn bie unmiffend unternommene That nicht gur Bollgies bung gelangt, indem bie barein bermichelten Der: fonen einander noch jur rechten Beit erfennen. Bon Diefen vier Rlaffen giebt Ariftoteles ber lets D0 3 tern

tern ben Borzug; und da er die handlung bee Merope, in dem Aresphont, bavon zum Bens spiele anführet: so haben Tournemine, und andere, dieses so angenommen, als ob er dadurch die Fabel dieses Trauerspiels überhaupt von der volltommensten Gattung tragischer Fabeln zu sepn ertläte.

Indeff fagt boch Ariftoteles furz juvor, daß eine gute tragifche Fabel fich nicht gludtlich, sone bern ungluctlich enben muffe. Wie fann biefes beldes ber einander bestehen? Sie foll fich ung gluctlich enben, und gleichwohl lauft die Begeb benheit, welche er nach jener Raffification allen andern tragischen Begebenbelten vorziehet, gluctlich ab. Widerspricht sich nicht also ber große Knnstrichter offendar?

Bictorius, sagt Dacier, sey der einzige, welcher diese Schwierigkeit gesehen; aber da er nicht versstanden, was Aristoteles eigentlich in dem ganzen vierzehnten Kapitel gewollt: so dade er auch nicht einmal den geringsten Bersuch gewagt, sie zu hes ben. Aristoteles, meinet Dacier, rede dort gar nicht von der Fabel überhaupt, sondern wolle nur lehren, auf wie mancherley Art der Dichter trassische Begebenheiten behandeln könne, ohne das Wesentliche, was die Geschichte davon melder, zu verändern, und welche von diesen Arten die beste sein. Wenn z. E. die Ermordung der Kliebeste feb. Wenn z. E. die Ermordung der Kliebeste feb.

temneftra burch ben Dreft, ber Inhalt bes Studes fenn follte, fo jeige fich, nach bem Ariftoteles, ein bierfacher Dlan, Diefen Ctoff gu begrbeiten, nehmlich entweber als eine Begebenheit ber erftern, ober ber gmenten, ober ber britten, ober ber vierten Rlaffe; ber Dichter muffe nun überlegen, melcher bier ber fcbicflichfte und befte fen. Diefe Ermorbung als eine Begebenheit ber erftern Rlaffe ju bebanbeln, finbe barum nicht Statt: weil fle nach ber Difforie wirtlich geschehen muffe, und burch ben Dreft gefcheben muffe. Rach ber gwen. ten, barum nicht: weil fie ju graflich fen. Dach ber bierten, barum nicht: weil Rintemneftra baburch abermale gerettet murbe, bie boch burchaus nicht gerettet merben folle. Rolalich bleibe ibm nichte, als bie britte Rlaffe übria.

Die britte! Aber Ariftoteles giebt ja ber vierten ben Borgug; und nicht blos in einzeln Rallen, nach Maasgebung ber Umftanbe, fonbern überhaupt. Der ehrliche Dacier macht es oftrer fo : Ariftoteles behalt ben ihm Recht, nicht weil er Recht bat, fonbern weil er Uriftoteles ift. Inbem er auf ber einen Geite eine Bloge von ibm ju beden glaubt, macht er ibm auf einer andern eine eben fo fcblimme. Benn nun ber Gegner bie Befonnenheit hat, anftatt nach jener, in biefe gu ftoffen: fo ift es ia boch um bie Untruglichfeit feines Alten, gefcheben, an ber ibm, im Grunde, noch mehr als an ber Babrbeit felbft ju liegen fcheinet. fo viel auf die lebereinstimmung ber Gefchichte antomint, wenn ber Dichter aflgemein befannte Dinge aus ibr, gwar linbern, aber nie ganglich veranbern barf: wirb es unter biefen nicht auch folde geben, bie burchaus nach bem erften ober

gwenten Plane behandelt werben muffen? Die Er morbung ber Rintemnestra mußte eigentlich nach bem gmenten vorgeffellet werben; benn Dreffes bat fie miffentlich und porfetlich vollzogen : ber Diche ter aber tann ben britten mablen, weil biefer tras gifcher ift, und ber Gefchichte boch nicht gerabesu miberfpricht. Gut, es fen fo: aber 1. E. Debea. bie ibre Rinber ermorbet? Welchen Dlan fann bier ber Dichter anbers einschlagen, als ben gmenten? Denn fie muß fie umbringen, und fie muß fie miffentlich umbringen ; beibes ift aus ber Ge-Schichte gleich allgemein befannt. Bas fur eine Rangorbnung fann alfo unter biefen Dlanen Statt finden? Der in einem Falle ber borgaglichfte ift, fommt in einem anbern gar nicht in Betrachtung. Dber um ben Dacier noch mehr einzutreiben : fo mache man bie Unwendung, nicht auf hiftorifte, fondern auf blos erdichtete Begebenheiten. Gefest, bie Ermorbung ber Rintemneftra mare bon' biefer lettern Urt, und es hatte bem Dichter fren geftanben; fie volltieben ober nicht volltieben in In laffen, fie mit ober ohne vollige Renntnif vollgieben gu laffen. Belchen Dlan hatte er bann mab. len muffen, um eine fo viel als moglich volltom. mene Tragobie baraus in machen? Dacier fagt felbit: ben vierten; benn wenn er ihm ben britten vorgiebe, fo gefchabe es blos aus Achtung gegen Die Geschichte. Den vierten alfo? Den alfo, mel cher fich alicelich fchlieft? Aber bie beften Tragobien, fagt eben ber Ariftoteles, ber biefem vierten Plane ben Borgug bor allen ertheilet, find ja bie, welche fich ungludlich fchliegen? Und bas ift ja eben ber Biberfpruch, ben Dacier beben wollte. Sat er ihn benn alfo geboben? Beftatiget bat er ibn vielmehr. XXXVIII.

#### XXXVIII.

## Den 8ten Geptember, 1767.

och bin es auch nicht allein, bem bie Auslegung Des Dacier feine Genuge leiftet. Unfern bentichen Ueberfeger ber Ariftotelifchen Dichtfunft, \*) bat fie eben fo menia befriediget. Er tragt feine Grunde bagegen bor, bie gwar nicht eigentlich die Ausflucht bes Dacier beftrei. ten, aber ihn boch fonft erheblich genug bunfen. um feinen Mutor lieber ganglich im Stich zu laffen. als einen neuen Berfuch ju, magen, etwas gu retten, mas nicht ju retten fen. "ich überlaffe. "fchließt er, einer tiefern Ginficht, Diefe Schwies "rigfeiten ju beben; ich fann fein Licht ju ihrer Erfidrung finden, und fcheinet mir mahrichein. lich , daß unfer Philofoph Diefes Rapitel nicht "mit feiner gewöhnlichen Borficht burchgebacht "babe."

Ich befenne, daß mir diefest nicht fehr mahrs fcheinlich icheinet. Gines offenbaren Wiber-fpruchs machet fich ein Ariftoteles nicht leicht fchule

<sup>)</sup> herrn Curtius. G. 214.

big. Bo ich bergleichen ben fo einem Manne ju finden glaube, fete ich bas großere Difftrauen lieber in meinen , als in feinen Berftand. 9d) verdoppele meine Aufmertfamteit, ich überlefe Die Stelle gehnmal, und glaube nicht eber, bag er fich miderfprochen , als bis ich aus dem gan. gen Bufammenhange feines Syftems erfebe, wie und modurch er gu biefem Biderfpruche verleitet worden. Sinde ich nichts, mas ihn baju vers leiten tonnen, mas ihm biefen Biberfpruch ges wiffermagfen unvermeidlich machen muffen, fo bin ich überzeugt, baß er nur anscheinend ift. Denn fonft wurde er bem Berfaffer, ber feine Materie fo oft überbenten muffen, gewiß am ers fen aufgefallen fenn, und nicht mir ungeubterm Lefer, ber ich ibn ju meinem Unterrichte in bie Sand nehme. 3ch bleibe alfo fteben, verfolge ben Raben feiner Gebanten jurud, ponberire ein jedes Bort, und fage mir immer: Mriftoteles fann irren , und hat oft geirret; aber baß er bier etmas behaupten follte, movon er auf ber nach. ffen Seite gerade bas Gegentheil behauptet. bas fann Ariffoteles nicht. Endlich findet fiche auch.

Doch ohne weitere Umftanbe; hier ift bie Ers kfarung, an welcher herr Eurtius verzweifelt. — Auf die Shre einer tiefern Ginficht mache ich bes falls keinen Anspruch. Ich will mich mir ber Ebre Chre einer großern Befcheibenheit gegen einen Philosophen, wie Ariftoteles, begningen.

Dichte empfiehlt Urifioteles bem tragifchen Dichter mehr, ale bie gute Abfaffung ber Rabel; und nichts bat er ibm durch mehrere und feinere Bemerfungen gu erleichtern gefucht , als eben biefe. Denn die Rabel ift es, Die ben Dichter bors nehmlich jum Dichter macht: Gitten , Gefinnungen und Ausbruck werden gehnen gerathen, ges gen einen, ber in jener untabelhaft und vortrefs lich ift. Er erflart aber bie gabel burch bie Rach. ahmung einer handlung, meagews; und eine Sandlung ift ihm eine Berfnupfung bon Begebenheiten, συνθεσιο πραγματων. Die hands lung ift bas Sange, Die Begebenheiten find bie Theile biefes Gangen: und fo wie Die Gute eines feben Gangen, auf ber Gute feiner einzeln Theile und beren Berbindung berubet, fo ift auch die tragifche Sandlung mehr ober weniger vollfoms men, nach bem bie Begebenheiten, aus welchen fie beftehet, jebe fur fich und alle gufammen, ben Abfichten ber Tragobie mehr ober weniger entfprechen. Run bringt Ariftoteles alle Begebens beiten, welche in ber tragifchen Sandlung Statt haben fonnen, unter bren Sauptftude: bes Glude: wechfele, megimereias; ber Erfennung, avayrweious; und des Leidens, mades. Bas er uns ter ben beiben erftern verfteht, jeigen die Borte . Pp 2 genugs

gennafam ; unter bem britten aber faft er alles aufammen, mas ben banbelnben Berfonen verbers bliches und fchmergliches wieberfahren fann: Sob, Bunben, Martern, und bergleichen. gene, ber Bludewechfel und Die Ertennung, finb bas, mos burch fich die verwickelte Fabel, wu Jos menkeyuepoc bon ber einfachen, απλω, unterfcheibet; fie finb alfo feine mefentliche Ctude ber gabel ; fie machen bie Sandlung nur mannichfaltiger, und baburch Schoner und intereffanter; aber eine Sanblung fann auch ohne fie ihre bollige Einheit und Runs bung und Grofe haben. Done bas britte binges gen laft fich gar feine tragifche Sanblung benfen; Arten bes leibens, madn, muß jebed Erauerfpiel baben, die gabel beffelben mag einfach ober berwickelt fenn; benn fie geben gerabeju auf bie Abficht des Trauerfpiels, auf Die Erreaung Des Schredens und Mitleibs: Dabingegen nicht jebet Gludemechiel, nicht jebe Ertennung, fonbern nur gemiffe Arten berfelben biefe Abficht erreichen, fie in einem bobern Grabe erreichen belfen, aubere aber ihr mehr nachtheilig als portheilbaft finb. Inbem nun Ariftoteles, aus biefem Gefichtspunt. te, bie verfchiebnen unter bren Sauptflucte gebrachten Theile ber tragifchen Sandlung, jeden inebefonbere betrachtet, und unterfuchet, melches ber befte Gludemechfel, welches bie befte Ertens nung, welches die befte Behandlung bes Leibens

sey: so sindet sich in Ansehung des erstern, daß berjenige Glückswechsel der beste, das ift, der schiftse Schrecken und Mitseit zu erwecken und zu befordern, sey, welcher aus dem Bessen in das Schlimmere geschieht; und in Ansehung der legstern, daß diesenige Behandlung des Leidens die besse in dem nehmlichen Berstande sey, wenn die Personen, unter welchen das Leiden bevorstebet, einander nicht kennen, aber in eben dem Augens blicke, da dieses Leiden zur Wirtlickeit gelangen sost, einander kennen lernen, so daß es dadurch unterbeitigt.

Und biefes foll fich wiberfprechen? 3ch verfebe nicht, wo man bie Gebanfen haben muffwenn man hier ben geringften Biberfpruch fine Der Philosoph rebet von verschiebenen Theilen: warum foll benn bas, mas er pon Diefem Theile behauptet, auch bon jenem gelten muffen? Ift benn bie moglichfte Bolltommenbeit bes einen, nothwendig auch die Bolltommenbeit Des andern? Dber ift bie Bollfommenheit eines Sheils auch bie Bolltommenbeit bes Gangen? Benn ber Gluckemechfel und bas, mas Ariftotes les unter bem Borte Leiben begreift, swep ver-Schiebene Dinge find, wie fle es find, marum foll fc nicht gang etwas Berfchiebenes von ihnen fagen laffen? Der ift es unmöglich, baf ein Sanges Theile von entgegen gefetten Eigenschafs

PP 3

ten baben fann? Bo fagt Ariftoteles, baf bie bes fe Tragobie nichts als bie Borftellung einer Beranderung bes Gludes in Unglud fen? Dber, mo fagt er, bag bie befte Tragebie auf nichte, als auf die Erfennung beffen, hinauslaufen muffe, an bem eine graufam mibernaturliche That verübet werben follen? Er fagt meber bas eine noch bas andere von ber Tragobie überhaupt, fondern jedes von einem befondern Theile berfelben, melcher bem Ende mehr ober weniger nabe liegen. melcher auf ben anbern mehr ober meniger Ginfluß, und auch wohl gar feinen, baben fann. Der Gludemechfel fann fich mitten in bem Stude eraugnen, und menn er fcon bis an das Ende fortbauert, fo macht er boch nicht felbft bas Ens be: fo ift j. E. ber Gludemechfel im Dedip, ber fich bereits jum Schluffe bes vierten Afte außert, gu bem aber noch mancherlen Leiben (madn) bingutommen, mit welchen fich eigentlich bad Stud Schliefet. Gleichfalls fann bas Leiben mitten in bem Stude jur Bollgiehung gelangen follen , und in bem nehmlichen Augenblicke burch die Erfens nung bintertrieben werben, fo bag burch biefe Erfennung bas Ctud nichts meniger als geenbet ift; wie in ber zwenten Sphigenia bes Euripides, wo Dreftes, auch fcon in bem vierten Afte, von feiner Comefter , bie ibn aufzuopfern im Begrif. fe ift, erfannt wird. Und wie vollfommen mohl iener

iener tragifchfte Gluckswechfel mit ber tragifchften Behandlung bes Leibens fich in einer und eben berfelben Rabel berbinden laffe, tann man an ber Merope felbit geigen. Gie bat bie lettere; aber mas hindert es, baf fie nicht auch die erftere haben fonnte, wenn nehmlich Merope, nachbem fie ihren Gohn unter bem Dolche erfannt, burch ihre Beeiferung, ibn nunmehr auch wiber ben Polnphont ju fchuben, entweber ihr eigenes ober Diefes geliebten Cobnes Berberben beforberte? Marum tonnte fich biefes Stud nicht eben fomobl mit bem Untergange ber Mutter, als bes Eprannen fcbliegen? Warum follte es einem Dichter nicht fren fteben tonnen . um unfer Mitleiben ges gen eine fo gartliche Mutter auf bas hochfte gut treiben, fie burch ihre Bartlichfeit felbft unglucts lich werben ju laffen? Dber warum follte es ihm nicht erlaubt fenn, ben Gobn, ben er ber frommen Rache feiner Mutter entriffen, gleichwohl Den Rachftellungen bes Eprannen unterliegen gu laffen? Burbe eine folche Merope, in beiben Rallen, nicht wirtlich bie beiben Gigenschaften bes beffen Trauerfpiele verbinden, Die man ben bem Runftrichter fo miberfprechend finbet?

Ich merte wohl, was das Migverftandnif veranlaffet haben fann. Man hat fich einen Glücksts wechfel aus dem Beffern in das Schlimmete nicht obne Leiden, und das durch die Erfennung verhinderte

hinderte Leiden nicht ohne Gludemechfel benten fonnen. Gleichwohl fann beibes gar wohl ohne bas anbere fenn; nicht ju ermahnen, bag auch nicht beibes eben bie nehmliche Berfon treffen muß, und wenn es bie nehmliche Derfon trift, baf eben nicht beibes fich ju ber nehmlichen Beit eraugnen barf, fondern eines auf bas andere folgen, eines burch bas andere verurfachet merben Dhne biefes ju überlegen, bat man nur an folche Salle und Sabeln gebacht, in welchen beide Theile entweber gufammen fliegen, ober ber eine den andern nothwendig ausschlieft. es bergleichen giebt, ift unftreitig. Aber ift ber Runftrichter bedwegen zu tabeln, ber feine Regeln in der möglichften Allgemeinheit abfaft, vone fich um die Ralle ju befummern, in welchen feine allgemeine Regeln in Collifion fommen, und eine Bollfommenheit ber anbern aufgeopfert werben muß? Geget ibn eine folche Collifion mit fich felbft in Biberfpruch? Er fagt: biefer Theil ber Rabel, wenn er feine Bollfommenheit haben foll, muß bon Diefer Befchaffenbeit fenn: jener bon einer anbern, und ein brifter wieberum von einer anbern. Aber mo bat er gefagt, baf jebe Fabel biefe Theile alle nothwendig haben muffe? Genug für ihn; daß es Sabeln giebt, bie fie alle haben Benn eure Rabel aus ber Bahl biefer gludlichen nicht ift; wenn fie euch nur ben beften Gluckewechfel, oder nur die beite Behandlung bes Leibens erlaubt: fo unterfuchet, ben welchem bon beiben ihr am beften überhaupt fahren murbet, und mablet. Das ift es alles!

XXXIX.

#### XXXIX.

## Den 11ten Geptember, 1767.

Im Enbe gwar mag fich Ariffoteles wiber. fprochen, oder nicht widerfprochen haben; Tournemine mag ihn recht berftanben, ober nicht recht verftanden haben; die gabel ber Deros pe ift meder in bem einen, noch in bem andert Ralle, fo fchlechterbings fur eine bolltommene tragifche gabel ju erfennen. Denn bat fich Uris Roteles miberfprochen, fo behauptet er eben fos . mobl gerabe bas Gegentheil bon ibr, und es muß erft unterfucht werben , mo er bas großere Recht hat, ob bort ober bier. Sat er fich aber, nach meiner Erflarung, nicht wiberfprochen, fo gilt bas Gute, was er babon fagt, nicht bon ber gangen Rabel, fonbern nur bon einem eingeln Theile ber Bielleicht mar ber Diffbrauch feines Unfebens ben bem Pater Tournemine auch nur ein bloBer Jefuiterfniff; um und mit guter Art ju perfieben ju geben, baf eine fo vollfommene Sabel bon einem fo großen Dichter als Boltaire, bearbeitet, nothwendig ein Deifterflud merben muffen.

~ 4

Doch Tournemine und Tournemine — Ich fürchte, meine Lefer werben fragen: "Wer ift benn biefer Tournemine, o mir kennen keinen Tournemine. Denn viele duffen ihn wirklich nicht kennen; und manche durften fo fragen, weil fie ihn gar ju gut kennen; wie Montesquieu \*).

Gie belieben alfo, anffatt bes Pater Lournes mine, ben Deren bon Boltaire felbft ju fubftituiren. Denn auch er fucht uns, bon bem verlahrnen Ctude bes Euripides, Die nehmlichen irrigen Begriffe ju machen. Much er fagt, bak Ariftoteles in feiner unfterblichen Dichtfunft nicht anftebe, ju behaupten , baf bie Erfennung ber Derope und ihres Gobnes ber intereffantefte Mugenblid ber gangen griechifchen Buhne fen. Much er fagt, baf Ariftoteles biefem Coup de Théatre ben Moring por allen andern ertheile. Und bom Dlus tard verfichert er uns gar, daß er biefes Grud bes Euripibes fur bas rubrenbfte bon allen Gtus cen beffelben gehalten habe \*\*). Diefes lettere ift nun ganglich aus ber Luft gegriffen. Plutard

\*) Lettres familières.

<sup>\*\*)</sup> Aristote, dans sa Poëtique immortelle, ne balance pas à dire que la reconnoissance de Merope et de son fils étaient le moment le plus interessant de toute la scène Grecque. Il donnait à ce coup de Théatre la préférance sur tous les autres. Plutarque dit que les Grecs,

Plutard macht bon bem Stucke, aus welchem er die Situation der Merope anführt, nicht eine mal den Litel nambaft; et fagt weder wie es beifft, noch wer der Merfaffer deffelben fen; geschweige, baß er es für das rubrendfe von allen Stucken bes Eurspiede erflicke.

Uriftoteles foll nicht anfteben , ju behaupten, baf bie Erfennung ber Merope und ihres Cobnes ber intereffantefte Mugenblicf ber gangen griechie fchen Buhne fen! Belche Muebrude: nicht anfteben, ju behaupten! Belche Syperbel; ber intereffantefte Augenblich, ber gangen griechifchen Bubne! Gollte man hieraus nicht fchliegen; Aris foteles gebe mit Bleif alle intereffante Mugenblicfe, melche ein Trauerfpiel haben fonne, burth, vers gleiche einen mit bem andern, wiege die verschies benen Bepfpiele, die er von jedem insbesonbere ben allen, ober menigftens ben bornehmften Dich. tern gefunden , unter einander ab, und thue end. lich fo breift ale ficher ben Ausspruch fur biefen Mugenblict ben bem Euripides. Gleichwohl ift es nur eine einzelne Urt von intereffanten Mugens

Dq 2 blicfen, ce peuple si fensible, fremissient de crainte que le vicillard, qui devait arrêter le bras de Merope, n'arrivât pas assession. Cette pièce, qu'on jouait de son tems, et dont il nous reste tres peu de fragmens, sui passissit la plus souchante de toutes les tragedies d'Euripide &c. Lettre à Mr. Masses.

blicfen, wobon er ibn jum Benfpiele anfuhret; gleichwohl ift er nicht einmal bas einzige Benfpiel Denn Ariffoteles fand abnliche bon biefer Urt. Benfpiele in ber Iphigenia, wo die Echwefter ben Bruber, und in der Selle, mo ber Cobn bie Mutter erfennet, eben ba bie erftern im Begriffe finb , fich gegen bie anbern ju vergeben,

Das zwente Benfpiel von der Iphigenia ift wirfs lich aus bem Euripides; und wenn, wie Dacier bermuthet, auch bie Selle ein Werf biefes Dichtere gemefen : fo mare es boch fonderbar, bag Ariftoteles alle bren Benfpiele bon einer folchen glucklichen Erfennung gerade ben bemjenigen Dichter gefunden hatte, ber fich ber unglucflichen Des ripetie am meiften bebiente. Barum gwar fons berbar? Bir haben ja gefeben, bag die eine bie andere nicht ausschlieft; und obichon in ber Tphigenia die glucfliche Erfennung auf Die unglucfliche Peripetie folat, und bas Ctuct überhaupt alfo glucflich fich endet: wer weiß, ob nicht in ben beiben andern eine ungluctliche Peripetie auf Die glucfliche Erfennung folgte, und fie alfo vollig in ber Manier fchloffen, burch bie fich Euripides ben Charafter bes tragifchften von allen tragifchen Dichtern verdiente?

Mit ber Merope, wie ich gezeigt, mar es auf eine boppelte Urt moglich; ob es aber wirflich gefcheben, ober nicht gefcheben, lagt fich aus ben

ben wenigen gragmenten, bie und von bem Rref phontes ubrig find, nicht fchlieffen. Gie ente halten nichts als Sittenfpruche und moralifche ·Gefinnungen, bon fpatern Schriftftellern gelegent. lich angezogen, und merfen nicht bas geringfte Licht auf Die Defonomie bes Studes \*). bem einzigen, ben bem Polnbius, welches eine Anrufung an bie Gottinn bes Friedens ift, fcbeis net gu erhellen, baf ju ber Beit, in melde bie Sanblung gefallen, Die Rube in bem Deffenischen Staate noch nicht wieber bergeftellet gemefen; und aus ein Daar andern follte man faft febließen. baf bie Ermorbung bes Rrefphontes und feiner amen altern Cobne, entweder einen Theil ber Sandlung felbft ausgemacht habe, ober boch nur fury vorhergegangen fen; welches beibes fich mit ber Erfennung bes jungern Gobnes, ber erft vers fcbiedene Sahre nachber feinen Bater und feine Bruber gu rachen fam , nicht mobl gufammen reis Die grofte Schwierigfeit aber macht mir ber Titel felbft. Benn biefe Erfennung, wenn biefe Rache bes jungern Cohnes der bornehmfte Inhalt gemefen : wie fonnte bas Ctud Rrefpbons Da 3 teß

\*) Dassenige, welches Datier anführet, (Poetique d'Aristote, Chap. XV. Rem. 23.) ohne sich zu erinnern, wo er es gelesen, steherben bem Autrach in. der Abhandlung, wie mau feine Feinde mügen solle.

tes beiffen? Rrefphontes mar ber Rame bes Bas ters; ber Cohn aber bieß nach einigen Mepntus, und nach andern Telephontes; vielleicht, baß jes nes ber rechte, und biefes der angenommene Dame mar, ben er in ber grembe fuhrte, um unerfannt und bor ben Rachftellungen bes Dolps phonte ficher ju bleiben. Der Bater muß langft todt fenn, wenn fich ber Gobn bes vaterlichen Deiches wieber bemachtiget. Sat man jemale gehort, baf ein Trauerfpiel nach einer Perfon bes nennet morben, bie gar nicht barinn portommt? Corneille und Dacier haben fich gefchwind uber biefe Schwierigfeit hinmeg gufegen gewußt, indem fie angenommen, baf ber Cohn gleichfalls Rref. phont gebeißen; \*) aber mit welcher Babricheins lichfeit? aus melchem Grunbe?

Wenn ed indes mit einer Entdedung feine Richtigfeit hat, mit der fich Maffei schmeichelte: fo fonnen wir den Plan des Rresphontes ziemlich genau wiffen. Er glaubte ibn nehmlich ber dem Opginut, in der bundert und vier und achtzigsten Babel, gefunden zu haben \*\*). Denn er halt die Rabel,

<sup>\*)</sup> Remarque 22. sur le Chapitre XV. de la Poet. d'Arist Une Mere, qui vatuer son fils, comme Merope vatuer Cresphonte &c.

<sup>\*\*) —</sup> Questa scoperta penso io d'aver fatta, nel leggere la Favola 184 d'Igino, la quale a mio credere

Kabein des Syginus überhaupt, größten Theils fur nichts, als fur die Argumente alter Tragsdien, welcher Meinung auch schon vor ihm Reineftus gewesen war; und empfiehlt daher den nenern Ditheen, lieber in diesem verfallenen Schachte nach

credere altro non è, che l'Argomento di quel-· la Tragedia, in cui fi rappresenta interamente la condotta di essa. Sovvienmi, che al primo gettar gli occhi, ch' io feci già in quell' Autore, mi apparve fubito nella mente, altro non effere le più di quelle Favole, che gli Argomenti delle Tragedie antiche: mi accertai di ciò col confrontarne alcune poche con le Tragedie, che ancora abbiamo; e appunto in questi giorni, venuta a mano l'ultima edizione d'Igino, mi è stato caro di vedere in un passo addotto, coma fu anche il Reinesso di tal sentimento. Una miniera è però questa di Tragidi Argomenti, che se fosse stata nota a Poeti, non avrebbero penato tanto in rinvenir foggetti a lor fantafia; io la scoprirò loro di buona voglia, perchè rendano col loro ingegno alla nostra età ciò, che dal tempo invidioso le fu rapito. Merita dunque, almeno per quelto capo, alquanto più di confiderazione quell' Operetta, anche tal qual l'abbiamo, che da gli Eruditi non è stato creduto: e quanto al discordar tal volta dagli altri Scrittori delle favolose Storie, questa avertenza ce ne addita la ragione, non avendole coftui narrate secondo la tradizione, ma conforme i Poeti in proprie uso convertendole. le aveau ridotte.

Schachte nach alten tragifthen gabeln ju fuchen, als fich neue ju erbichten. Der Rath ift nicht abel, und ju befolgen. Much bat ihn mancher befolgt, ebe ihn Daffei noch gegeben, ober obne ju miffen, baf er ihn gegeben. herr Beiß bat ben Stoff ju feinem Thneft aus biefer Grube gebolt; und es wartet ba noch mancher auf ein bers ftanbiges Muge. Rur mochte es nicht ber größte. fonbern vielleicht gerabe ber aller fleinfte Theil fenn. ber in Diefer Abficht bon bem Berte bes Spainus ju nuten. Es braucht auch barum gar nicht aus ben Argumenten ber alten Eragobien gufam. men gefest ju fenn; es fann aus eben ben Quellen, mittelbar ober unmittelbar, gefloffen fenn, ju melchen die Tragebienschreiber felbft ihre Buffucht nahmen. Ja, Songinus, ober mer fonft bie Compilation gemacht, icheinet felbit, bie Tragos bien als abgeleitete verborbene Bache betrachtet ju baben; inbem er an berfchiebenen Stellen bas. mas meiter nichts als bie Glaubmurbigfeit eines tragifden Dichters vor fich batte, ausbrudlich bon ber alten achtern Trabition abfonbert. Co erzehlt er, z. E. bie Fabel von ber Ino, und bie Sa. bel bon ber Untiopa, querff nach biefer, und barauf in einem befonbern Abfchnitte, nach ber Bes banblung bes Guripibes.

XXXL.

#### XL.

# Den isten Geptember, 1767.

amit will ich jeboch nicht fagen, bag, weil über ber hunbert und vier und achtziaften Rabel ber Rame bes Euripibes nicht fiebe, fie auch nicht aus bem Rrefphont beffelben forme gezogen fenn. Bielmehr befenne ich , baf fie wirflich ben Gang und bie Bermickelung eines Tranerfpieles bat; fo baf, wenn fie feines gemefen ift, fie boch leicht eines werben tonnte, und mar eines, beffen Plan ber alten Gimplicitat weit naber tame, als alle neuere Meropen. Man urtheile felbft: bie Ergehlung bes Singinus, Die ich oben nur berfurst angeführt, ift nach allen ibren Umftanben folgenbe : Rrefphontes mar Ronig von Meffenien , und

batte mit feiner Gemablinn Merope bren Cobues als Dolpphontes einen Aufftand gegen ibn erregte, in welchem er , nebft feinen beiben alteften Gobe nen, bas leben verlohr. Polyphontes bemache tiate fich hierauf bes Reichs und ber Sand ber Merope, welche mahrend bem Aufruhre Gelegen, beit gefimben hatte, ihren britten Gobn, Ramens Telephontes, ju einem Gaffreunde in Metolien ín

in Sicherheit bringen gu laffen. Je mehr Thelephontes heranwuche, befto unruhiger ward Do. Inphontes. Er fonnte fich nichts Gutes von ihm gewartigen, und verfprach alfo bemjenigen eine grofe Belohnung, ber ihn aus bem Bege raumen murbe: Diefes erfuhr Telephontes; und ba er fich nunmehr fahig fuhlte ; feine Rache ju unternehmen, fo machte er fich beimlich aus Meto-Bien men, ging nach Meffenien, fam gu bem Intannen, fagte, baf er ben Telephontes umgebracht babe, und berlangte bie pon ibm bafur ausgefette Belohnung Polpphontes nahm ihn auf, und befahl, ihn fo lange in feinem Dallafte ju Dewirthen, bis er ihn weiter ausfragen tonne. Telephontes ward alfo in bas Safigimmer ge bracht, wo er vor Mubigfeit einschlief. Indef fam ber alte Diener, welchen bisher Mitter und Cobn zu ihren wechfelfeitigen Bothfchaften gebroucht, weinend gu Meropen, und meldete ibr. baf Telephontes aus Metolien meg fen, ohne baf man miffe, mo er bingefommen.14 Cogleich eilet Merope, ber es nicht unbefannt geblieben, weffen fich ber angefommene Frembe rubme, mit einer Art nach bem Gaftgimmer , und hatte ihn in Schlafe unfehlbar umgebracht, wenn nicht bet Mite, ber ihr bahin nachgefolgt, ben Gohn noch nur rechten Beit erfannt , und bie Mutter an bet Frevel 173 7 ...

Frevelthat verhindert hatte. Nummehr machten beide gemeinschaftliche Sache, und Merope siellte sich gegen ihren Semaht ruhig und verschilt. Posippontes daufte sich aller seiner Wünsche gemähnet, und molite den Göttern durch ein fepreliches Opfer seinen Dank bezeigen. Alts sie aber alle um den Mitar versammele waren, führte Zelephenses dem Streich, mit dem er das Opferthier fählen zu wollen sich seille zu auf den König; der Apram siel, und Zelephouses gelangte zu dem Bestieben seines nich stellte zu auf den König; der Apram siel, und Zelephouses gelangte zu dem Bestiebe seines nicht kanten. Beiches .

Rr 2 Much (\*) 3n ber 184ften Rabel bes Smainus, aus melder obis ge Ergeblung genommen, find offenbare Begebenheiten in einander gefioffen , Die nicht bie geringfte Berbiu-Dung unter fich haben. Gie fangt an mit bem Schickfale bes Benthens und ber Agave, und endet fich mit ber Befchichte ber Merore. '3ch fann gat nicht begreifen , wie Die Beraudgeber Diefe Bermirrung unans gemerft laffen fonnen; es mare bennt, baf fie fich blos in berjenigen Ausgabe, metche ich vor mir binbe, Cloamis Schefferi, Hambirgi 1674) befante: Dieje Unterfuchung fiberlaffe ich bent , Der Die Mittef bagu ben der Sand hat Benng, dag biet, ben mir, Die 184fte Fabet mit ben Worten, quam Licoterfes ekcepit , aus fent muß. Das übrige macht entweber eine befondere Sabel, bon ber die Unfangewerte verfohren genangen ; ober gehoret, welches mir bas mabridjein= lichfte ift. gu ber 137ften, fo bag, beibes mit einander perbunden, ich bie gange gabel von ber Merope, man mag fie nunt git ber 137ften ober ju ber 184ften migchen wollen, folgendermaafen gufammeulefen wurde.'t Es verfteht fich, baf in ber lettern bie Borte ; cum qua Polyphontes, occilo Crefphonte, regnum occupavit, als eine unnothige Wiederholung, mit fannnt bem Darauf folgenden eine, welches auch fo foon überfin-- Big ift, wegfallen miffte.

Auch hatten, schon in dem sechszehnten Jahrhunderte, zwen italienische Dichter, Joh. Baptkiviera und Ponponio Torelli, den Stoff zu ihren Trauerspielen, Kresphont und Merope, aus bieser Fabel des Hyginus genommen, und waren sonach, wie Massei meinet, in die Justapfen des Euripides getreten, ohne es zu wissen. Doch dieser lleberzeugung ohngeachtet, wollte Rassei selbst, sein Wert so wenig zu einer blossen Divination über den Euripides machen, und den der lohrnen Kresphont in seiner Merope wieder aussei-

#### MEROPE.

Polyphontes, Meffeniæ rex, Crefphontem Ariftomachi filium cum interfecisset, ejus imperium & Meropem uxorem poffedit. Filium autem infantem Merope mater, quem ex Cresphonte habebat, abscense ad hospitem in Ætoliam mandavit, Hunc Polyphontes maxima cum industria querebat, aurumque pollicebatur, si quis eum necasset. Qui postquam ad puberem ætatem venit, capit confilium, ut exequatur patris & fratrum mortem. Itaque venit ad regem Polyphontem, aurum petitum, dicens se Cresphontis interfecisse filium & Meropis, Telephontem. Interim rex eum justit in hospitio manere, ut amplius de eo perquireret. Qui cum per lassitudinem obdormisset. fenex qui inter matrem & filium internuncius erat, flens ad Meropem venit, negans eum apud hofpitem effe, nec comparere. Merope credens entmieffe filii fui interfectorem, qui dormiebat, in Chalcidicum cum fecuri venit, inscia ut filium suum interficeret, quem fenex cognovit, & matrem a scelere retraxit. Merope postquam invenit, occasionem sibi datam este, ab inimico se ulciscendi, redit cum Polyphonte in gratiam. Rex lætus cum rem divinam faceret, hospes falso simulavir le hostiam percustiffe; eumque interfecit, patrumque regnum adeptus eft.

ben lassen, daß er viellnicht mit Fleiß von versfchiednen Hauptzügen dieses vermeintlichen Enripiblischen Planes abging, und nur die einzige Situation, die ihn vornehmlich darinn gerührt hatte, in aller ihrer Ausbehnung zu nuben suchte.

Die Mutter nehmlich, Die ihren Cohn fo feuria liebte, baf fie fich an bem Morber beffelben mit eigner Sand rachen wollte, brachte ihn auf ben Gebanten, Die mutterliche Bartlichfeit überbaupt ju fchilbern, und mit Musichliefung aller andern Liebe, burch diefe einzige reine und tugend. hafte Leibenfchaft fein ganges Ctuck gu beleben. Bas biefer Abficht alfo nicht vollfommen guforach, warb veranbert; welches befonders bie - Umftanbe von Meropens gwenter Berhenrathung und bon bes Gohnes auswartiger Erziehung treffen mufte. Merope mußte nicht die Gemablinn . bes Dolpphonts fenn ; benn es fchien bem Dichter mit ber Gewiffenhaftigfeit einer fo frommen Mutter ju ftreiten, fich ben Umarmungen eines gwenten Mannes überlaffen gu haben, in bem fie ben Morber ihres erften fannte, und beffen eigene Erhaltung es erforberte, fich burchaus von allen, welche nabere Unfpruche auf ben Thron haben formten, ju befrenen. Der Gohn mufte nicht ben einem bornehmen Gaftfreunde feines vatertichen Saufes, in aller Sicherheit und Gemachlich. Mr 3 teit.

feit, in der volligen Renntnif feines Ctanbes und feiner Bestimmung, erzogen fenn; benn bie mit terliche Liebe erfaltet naturlicher Beife, wenn fie nicht burch bie bestandigen Borftellungen bes Ungemache, ber immer neuen Gefahren, in welche ihr abmefender Gegenftand gerathen fann, gereiset und angeffrenget wird. Er mußte nicht in ber ausbrudlichen Abficht fommen; fich an bem Enrannen ju rachen; er muß nicht von Meropen für ben Morder ihres Cohnes gehalten werben, weil er fich felbft bafur ausgiebt, fonbern weil eine gewiffe Berbindung von Bufalten bicfen Berbacht auf ihn giebet; benn tennt er feine Mutter, fo ift ihre Berlegenheit ben ber erften mundlichen Erflarung aus, und ihr rubrender Rummer, ihre sartliche Bergweiffung bat nicht frenes Spiel genug. Und biefen Beranderungen ju Rolge, tann man fich ben Maffeifchen Plan ungefehr borftellen. Dolpphontes regieret bereite funfgebn Jahre, und boch fühlet er fich auf bem Throne noch nicht befeftiget genug. Denn bas Bolt ift noch immer bem Saufe feines borigen Roniges gugethan, und rechnet auf ben letten geretteten 3meig beffelben. Die Diffveranugten zu beruhigen, fallt ibm ein, fich mit Meropen ju berbinben. Er traat ihr feine Sand an, unter bem Bormande einer mirf. - lichen Liebe. Doch Merope meifet ibn mit biefem 41.35 Bor. 27/2

Bormanbe ju empfindlich ab; und nun fucht er burch Drobungen und Gewalt zu erlangen, mozu ihm feine Berfielling nicht verhelfen tonnen. Eben brinat er am fcharfeften in fie ; als ein Jungling bor ihn gebracht mirb, ben man auf ber landftrafe über einem Morbe ergriffen hat. Megisth, fo nannte fich bet Jungling, hatte nichts gethan, als fein eignes Leben gegen einen Rauber vertheis Didet f feint Unfeben verrath fo viel Abel und Unfebuld, feine Rede fo viel Babrheit, baf Merope, Die noch außerbem eine gewiffe Falte feines Munbes bemerft, Die ibr Gemabl mit ibm gemein bats te, bewogen wird, ben Ronig fur ibn ju bitten ; und ber Ronig begnabiget ihn. Doch gleich barauf Bermift Merope ihren jungften Cohn, ben fie einem alten Diener, Ramens Bolnbor, aleich' nach bem Tobe ihres Gemahle anvertrauet hatte, mit bem Befehle, ihn als fein eigenes Rind gu ergieben. Er hat ben Alten, den er für feinen Das ter halt, beimlich verlaffen, um bie Welt gu feben; aber er ift nirgende wieber aufzufinden. Dem Berge einer Mutter abnet immer bas Schlimmfte; auf ber Landftraffe ift jemand ermorbet worben; wie, wenn es ihr Gohn gewefen war? Cobenft fie, und wird in ihrer bangen Bermuthung burch perfchiebene Umftanbe, burch bie Bereitwilligfeit bes Ronigs, ben Morber gu begnabigen, bornebmlich aber burch einen Ring bestärtet, ben man ben bem Megisth gefunden, i. von bem ihr gefagt wird, bag ibn Megisth bem Erfchlagenen abgene men habe. Es ift biefes ber Ciegelring ihres Gemahle, ben fie bem Dolnbor mitgegeben hatte,um ihn ihrem Cohne einzuhandigen, wen er ermachfen,u. esBeit fennwur-

be,ihm feinen Stand zu entbecken. Sogleich laft fie ben ingling, fur ben fie porber felbft gebeten, an eine Caule binben, u. will ihm basher; mit eigner Sand burchftoffen. Der Jungling erifert fich in Diefem Mugenblicte feiner leltern ; ihm entfahrt ber Rame Deffene ; er gebenft bed Berbote feines Baters, biefen Drt forafaltia za permeiben; Merope verlanat bieriber Grflarung : indem fomt der Ronig bazu.u. ber cung. ling wird befrenet. Go nahe Merove ber Erfennung ihres Irrthums war, fo tief verfallt fie wiederum barein guruct, als fie fiebet, wie bobnifch ber Renia über ihre Bergweiffung triumphirt. Run ift Megisth unfehlbar ber Morber ihres Cohnes, und nichts foll ibn bor ihrer Rache fchuten. Gie erfahrt mit einbrechender Dacht, baf er in bem Borfagle fen. mo er eingeschlafen, und fommt mit einer Art, ibm ben Ropf zu fpalten ; und ichon bat fie bie Urt zu bem Streiche erhoben, als ihr Dolnbor, ber fich furt tupor in eben ben Borfaal eingeschlichen , und ben fchlafenben Megisth erfannt hatte, in bie Urme fallt. Megisth erwacht und fliebet, und Dolndor entbecft Meropen ihren eigenen Gobn in bem vermeinten Morber ihres Cohnes. Gie will ihm nach, und murbe ibn leicht burch ibre furmifche Zartlichfeit bem Enrannen entbecft haben, wenn fie ber Allte nicht auch biervon gurud gehalten batte. Dit frubem Morgen foll ibre Bermablung mit bem Ronige pollzogen werben; fie muß zu bem Altare, aber fie mill eber fterben, ale ihre Einwilliaung ertheilen. Inbef hat Polybor auch ben Megisth fich fennen. aelehrt; Megisth eilet in ben Tempel, brenget fich burch bas Bolf, und - bas Uebrige mie ben bem Spginus.

### XLI.

## Den 18ten Geptember, 1767.

Se fchlechter es, ju Anfange diefes Jahrhundberts, mit bem italienischen Theater überhaupt aussahe, besto größer war ber Seyfall und bas Zujauchzen, womit die Merope bes
Maffei aufgenommen wurde.

Cedite Romani scriptores, cedite Graii,

Nescio quid majus nascitur Oedipode : fdrie: Leonardo Mbami, ber nur noch bie erften gwen Afte in Rom davon gefehen hatte. In Benedig marb 1714, das gange Carnebal hindurch, faft fein anderes Gtuck gefvielt, als Merope; bie gange Bett wollte die nene Tragedie feben und wieber feben'; und felbft bie Dperbuhnen fanden fich barüber verlaffen. Gie ward in einem Jahre viermal gebruckt; und in fechegehen Jahren (von 1714 - 1730) find mehr als brengig Musgaben, in und außer Stalien, au Bien, au Darie, ju London babon gemacht worben. Sie ward ins Frangofifche, ins Englische, ins Deutfche überfest ; und man hatte bor, fie mit allen biefen Heberfetungen zugleich brucken zu laffen. Ins Frant-GS toffe jöfifche mar fie bereits zwenmal überfett, als ber herr von Boltaire fich nochmals barüber machen wollte, um fie auch wirflich auf die franzöfische Suspene zu beingen. Doch er fand bald, baff die fed burch eine eigentliche Meberfetung nicht geschehenkennte, wovon er die Ursachen in dem Schreiben an den Marquis, welches er nachher seiner eignen Merope porfetter, umständlich angiebt.

"Der Ton, fagt er, fen in ber italienischen Derope viel ju naif und burgerlich, und ber Gefchmad bes frangofifchen Parterrs viel zu fein, viel zu vergattelt, ale baff ihm bie blofe fimple Natur gefallen tonne. Es wolle bie Natur nicht andere als unter gewiffen Bugen ber Runft feben ; und biefe Buge mufiten ju Daris weit anbers als ju Berong fenn. » Das gange Schreiben ift mit ber außerften Politeffe abgefaßt; Daffei bat nirgenbe gefehlt; alle feine Nachläfigfeiten und Dangel werden auf Die Rech nung feines Nationalgeschmacks geschrieben ; es find mobl noch gar Schonheiten, aber leiber nur Schonheiten fur Stalien. Gewiß, man fann nicht bofficher fritifiren! Aber die verzweifelte Soffichfeit! Much einem Frangofen wirb fie gar bald gur Laft, wenn feine Eitelfeit im geringften baben leibet. Die Soflichfeit macht, bag wir liebensmurbig fcheinen, aber nicht groß; und ber Frangofe will eben fo groß, als liebensmurbig icheinen.

Bas folgt alfo auf die galante Zueignungefchrift bes herrn von Boltaire? Ein Schreiben eines gewiffen de la Lindelle, welcher bem auten Maffei eben fo viel Grobheiten fagt, als ihm Boltaire Berbind liches gefagt hatte. Der Gtil biefes be la Linbelle ift ziemlich ber Boltairifthe Ctil; es ift Schabe, baf eine fo aute Reber nicht mehr gefchrieben hat, und abrigens fo unbefannt geblieben ift. Doch Lindelle fen Boltgire, ober fen wirflich Lindelle; mer einen frangofifchen Janustopf feben will, ber vorne auf Die einschmeichelnofte Beife lachelt, und binten bie hamifchften Grimaffen fchneibet, ber lefe beibe Briefe in einem Buge. Ich mochte feinen gefchrieben baben; am meniaften aber beibe. Mus Soflichfeit bleibet Boltaire biffeite ber Bahrheit fichen, und aus Berfleinerungsfucht fchweifet Lindelle bis jenfeit berfelben. Gener hatte frenmuthiger, und bies fer gerechter fenn muffen, wenn man nicht anf ben Berbacht gerathen follte, baf ber nehmliche Schrift-Reller fich bier unter einem fremben Namen wiebet einbringen wollen, mas er fich bort unter feinem elgenen vergeben habe.

Boltaire rechne es bem Marquis immer fo hoch an, als erwill, baff er einer ber erftern unter ben Stalienern fen, welcher Muth und Kraft genug ge habt, eine Tragobie ohne Galanterie ju fchreiben, in welcher bie gange Intrigue auf ber Liebe einer Mutter beruhe, und bas sartlichfte Intereffe aus bet reinften Zugend entfpringe. Er beflage es, fo febr. als ihm beliebt , baff bie falfche Delicateffe feiner Ration ihm nicht erlauben wollen; bon ben leichtes ften naturlichften Mitteln, welche bie Umffande gut Berwicklung barbieten, bon ben unftubierten mabe ren Reben , welche bie Cache felbft in ben Mund legt, Gebrauch ju machen. Das Barifer Partere bat unftreitig febr Unrecht, wenn es feit bem foniglis chen Ringe, über ben Boileau in feinen Gatirent fpottet, burchaus von feinem Ringe auf bem Theas ter mehr boren will; (\*) wenn es feine Dichter bas ber gwingt, lieber ju jebem andern, auch bem allerunschicklichsten Mittel ber Erfennung feine Zuflucht ju nehmen, als ju einem Ringe, mit welchem bod Die gange Belt, guallen Beiten, eine Urt bon Erfens nung, eine Urt bon Berficherung ber Derfon, ber bunben hat. Es bat febr Unrecht, wenn es nicht will, bag ein junger Denfch, ber fich fur ben Gohn gemeiner Meltern balt, und in bem lande auf Abentheuer gang allein berumfchweift, nachbem er einen Mord verübt, bem ohngeachtet nicht foll fur einen Rauber gehalten merben burfen , weil es boraus ficht

<sup>7)</sup> Je n'ai pu me servir come Mr. Massei d'un anneau, parce que depuis l'anneau royal dont Boileau se moque dans ses sayres, cela semblerait trop petit fur notre theatre.

fieht, baff er ber beld bee Stuckes werben muffe ; (\*) wenn es beleibiget wirb , baf man einen folchem Menfchen feinen foftbaren Ring jutrauen will, ba boch fein Rahnbrich in bes Ronias Urmee fen, ber nicht de belles Nippes beffee. Das Varifer Darterr, fage ich, hat in biefen und abnlichen Fallen Unrecht : aber warum muß Boltairen auch in anbern Salten, woed gewiß nicht Unrecht hat, bennoch licber ihm, als bem Daffei Unrecht zu geben fcheinen wolten ? Wenn die frangoffiche Soffichteit gegert Mustanber barinn beftebt, baf man ihnen auch in folchen Stucken Rocht giebt , wo fie fich fchamen mußten, Recht zu haben, fo weiß ich nicht, was beleibigenber und einem frenen Menfchen unanftanbiger fenn fann, ale bicfe frangoffiche Doffichfeit. Das Gefchwat, welches Maffei feinem alten Wolnbor von luftigen Sochzeiten, von prachtigen Rronungen, benen er bor biefen bengewohnt, in ben Mund legt, und ju einer Beit in den Mund legt, wenn bas Intereffe aufs hochfte geftiegen und bie Einbilbungsfraft ber Bufchauer mit gan; andern Dingen befchafftiget ift: biefes Reftorifche, aber am unrech. ten Orte Reftorifche, Gefchmas, fann burch feine Berfchiebenheit bes Sefchmacks unter verfchiebenen gultivirten Bolfeen, entschulbiget werben; bier muß @B 2 ber

<sup>(\*)</sup> Jo n'oserais hazarder de faire prendre un heres pour un voleur, quoïque la circonstance ou il se recure autoriset cette meptife.

ber Sefchmack überall ber nehmliche fenn, und ber Italiener hat nicht feinen eignen, sondern hat gar feinen Seschmack, wenn er nicht eben so wohl baber gachnet und darüber unwillig wird, als der Frantose. "Sie haben, sagt Boltaire zu dem Marquis, "in "Ihrer Eragsbie jene schone und rührende Bergleinschung des Birgils:

Qualis populea moerens Philomela sub umbra

Amissos queritur foetus -"überfegen und anbringen durfen. Wenn ich mir fo "eine Frenheit nehmen wollte, fo wurde man mich "bamit in die Epopee verweifen. Denn Gie glau-"ben nicht, wie ftreng ber herr ift, bem wir zu gefal den fuchen muffen ; ich meine unfer Dublifum. Die-"fes verlangt, bag in ber Tragobie überall ber Selb, ,,und nirgende ber Dichter fprechen foll,und meinet, "bag ben fritifchen Borfallen, in Natheverfamm-Jungen , ben einer heftigen Leibenschaft, ben einer "bringenben Gefahr, fein Ronig, fein Minifter poe-"tifche Bergleichungen zu machen pflege. " verlangt benn biefes Publitum etwas unrechtes? meinet es nicht, was bie Bahrheit ift? Collte nicht jebes Dublifum eben biefes verlangen? eben biefes meinen? Ein Dublifum, bas anbere richtet, berbient biefen Ramen nicht : und muß Boltgire bas · gange italienische Dublifum gu fo einem Publifo machen wollen, weil er nicht Frenmuthigfeit genug bat, bern bem Dichter gerade beraus ju fagen, baf er bier und an mehrern Stellen lupurire, und feinen eignen Ropf burch bie Tapete fecte? Much unerwogen, baff ausführliche Gleichniffe überhaupt fchwerlich eine fchict. liche Stelle in bem Erauerfpiele finden tonnen, batte er anmerten follen, daß jenes Birgilifche bon bem Maffei auferit gemiffbrauchet worden. Ben bem Birgil vermehret es bas Mitleiben, und bagu ift es eigentlich geschicht; ben bem Maffei aber ift es in bem Munde besienigen, ber über bas Ungluck, mos bon es bas Bild fenn foll, triumphiret, und muffte nach ber Gefinnung bes Bolnphonts, mehr Sohn als Mitleid erwecken. Much noch wichtigere, und auf bas Bange noch größern Einfluf habende Reblet fcheuet fich Boltaire nicht, lieber bem Gefchmacke ber Staliener überhaupt, ale einem einzeln Diehter aus ihnen, gur Laft gu legen , und bunft fich von ber allerfeinften Lebensart, wenn er ben Maffei bamit troffet, bag es feine gange Nation nicht beffer verftebe, als er; daß feine Rebler die Rebler feiner Das tion maren; baf aber Sehler einer ganten Nation eigentlich feine Sehler maren, weil es ja eben nicht barauf antonie, mas an und fur fich gut oder fchlecht fen, fondern was die Ration dafur wollte gelten laffen. "Die hatte ich es magen burfen, fahrt er mit einem tiefen Bucklinge, aber anch zugleich mit einem Schnippchen in ber Tafche, gegen ben Marquis fort. 1,000

fort, blofe Rebenperfonen fo oft mit einander fpres "chen gu laffen, als Gie gethan haben? Gie bienen ben Ihnen Die intereffanten Geenen gwifchen ben Dauptperfonen vorzubereiten; es find bie Bugange Mu einem fchonen Dallafte; aber unfer ungedutbis nges Publitum will fich guf einmal in diefem Vallaufte befinden. Bir muffen une alfo ichon nach bem "Gefchmade eines Bolfs richten, welches fich an Meifterftucken fatt gefeben bat, und alfo außerft "bermobnt ift. " Bas heift diefes anders, als! Mein Berr Marquis, 3hr Ctuck hat febr, febr "biel falte, langweilige, unnune Gcenen. pes fen fern bon mir, daß ich Ihnen einen Borwivurf barans machen follte! Behute ber him mel! ich bin ein Frangofe; ich weiß gu leben; wich werbe niemanden etwas unangenehmes unuter die Rafe reiben. Dhne Zweifel haben Gie "biefe falten, langweiligen, unnuben Gcenen mit "Borbebacht, mit allem Fleiffe gemacht; weil fie Agerabe fo find, wie fie ihre Ration braucht. Ich swinschte, bak ich auch fo mobifeil babon fom men tounte; aber leider ift meine Ration fo weit, fo weit, daß ich noch viel weiter fenn muß, num meine Ration gu befriedigen. Sch will mir harum nicht eben viel mehr einbilben, als Gie maber ba jedoch meine Ration, Die Sibre Ration "fo febr überficht " - Beiter barf ich meine Paraphrafis wohl nicht fortfegen; denn fonft,

Definit in picem mulier formola superne; and der Höslichkeit wird Perlisslage, sich brauche dieses frangosische Wort, weil wir Deutschen von der Sache nichts wissen) und and der Perlisslage, dummer Stofe.

### XLII.

Den 22ten Geptember, 1767.

sift nicht ju leugnen , bag ein guter Theil ber Sehler, welche Boltaire als Eigenthumlichfeiten bes italienifchen Gefchmacks nur besmegen an feinem Borganger gu entschulbigen Scheinet, um fie ber italienischen Ration überhamt gur Laft gu legen, bag, fage ich, biefe, und noch mehrere, und noch groffere, fich in ber Merope bes Maffei befinden. Maffei hatte in feiner Ju gend viel Reigung gur Doefie; er machte mit vieler Leichtigfeit Berfe , in allen verschiebnen Stilen ber berühmteffen Diehter feines gandes : boch diefe Meigung und biefe Leichtigkeit beweifen fur bas eigentliche Genie, welches gur Era. godie erfobert wird, wenig ober nichts. hernach leate er fich auf bie Geschichte, auf Rritit und Allterthumer; und ich zweifle, ob biefe Studien T t Die

Die rechte Rahrung fur bas tragifche Genie finb. Er mar unter Rirchenvater und Diplomen ber graben, und fchrieb miber bie Dfaffe und Basna gen, ale er, auf gefellschaftliche Beranlaffung, feine Merope bor bie Sand nahm, und fie in meniger ale gmen Monaten gu Stande brachte. Benn biefer Mann, unter folden Befchafftiaun gen, in fo furger Beit, ein Meifterftuck gemacht batte, fo mufte er ber aufferordentlichfte Ropf gewefen fenn; ober eine Tragobie überhaupt ift ein febr geringfuffiges Ding. Bag inbeff ein Belehrter, bon gutem flafifchen Gefchmacte, ber fo etwas mehr fur eine Erholung als fur eine Arbeit anfieht, bie feiner murbig mare. leiffen fann , bas leiftete auch er. Geine Unlage ift gefuchter und ausgebrechfelter, als glucklich ; feine Charaftere find mehr nach ben Berglieberungen bes Moraliften , ober nach befannten Borbildem in Buchern, ale nach bem Leben gefchilbert ; fein Musbruck geigt von mehr Phantafie als Gefühl; ber Litterator und ber Berfificateur laft fich über all fouren, aber nur felten bas Genie und ber Dichter.

Alls Berfificateur lauft er ben Beschreibungen und Gleichnissen zu sehr nach. Er hat verschie bene gang vortreffliche, mahre Gemählbe, die in feinem Munde nicht genug-bewundert werden fonnten; aber in bem Munbe feiner Derfonen unertraglich find, und in die lacherlichften Ungereimtbeiten ausarten. Co ift es g. E. zwar febr fchictlich, baf Megisth feinen Rampf mit bem Rauber, ben er umgebracht, umftandlich beschreibet, benn auf Diefen Umftanben beruhet feine Bertheibigung ; baf er aber auch, wenn er ben Leichnam in ben Bluf geworfen ju baben befennet, alle, felbft die allerfleinften, Phanomena mahlet, bie ben Rall eines fchweren Rorpers ins Waffer begleiten, wie er bineinschießt, mit welchem Geraufche er bas Baffer gertheilet , bas hoch in bie Buft fprifet, und wie fich bie Sluth wieber über ibn gufchlieft: (\*) bad murbe man auch nicht einmal einem falten geschwätigen Abvofaten, ber für ihn fprache, verzeihen, gefchweige ihm felbft. Ber

(\*) Atto I. Sc. III.

Pero mi venne di lanciar nel fiume Il morto, ò femivivo; e con fatica (GCH intuti! era per tiulcire, e vana) L'alzai da terra, e in terra rimaneva Una pozza di fangue: a niezo il ponte Portailo in fretta, di vermiglia firificia Sempre rigando il fiuoli; quinci cadere Col capo in giù il lafciai: piombò, e gran confo

S'udi nel profondarsi : in alto false Lo spruzzo, e l'onda sopra lui fi chiuse. Wer vor feinem Nichter stehet, und fein Leben gu vertheibigen hat, bem liegen andere Dinge am Herzen, als baß er in feiner Erzehlung so findisch genau senn konnte.

218 Litterator hat er ju viel Achtung fur bie Simplicitat ber alten griechifchen Gitten , und für bas Coftume bezeigt, mit welchem wir fie ben bem homer und Euripides gefchildert finden, bas aber allerbings um etwas, ich will nicht fagen verebelt, fondern unferm Coftume naber gebracht werben muß, wenn es ber Rubrung im Trauer fbiele nicht mehr fchablich, als gutraglich fenn foll. Much hat er jugefliffendlich fchone Stellen aus ben Alfen nachznahmen gefucht, ohne zu unterfcheiden, aus mas fur einer Urt bon Werfen er fie entlehnt, und in mas für eine Art von Berten er fie übertragt. Deftor ift in ber Epopee ein gefprachicher freundlicher Alte ; aber ber nach ihm gebildete Dolndor wird in ber Tragedie ein alter efter Caatbaber. Wenn Maffei bem vermeintlichen Dlane bes Euripides batte folgen mollen : fo murbe und ber Litterator vollenbe ct. mas ju lachen gemacht haben. Er batte es fo bann fur feine Schulbigfeit geachtet, alle bie fleinen Fragmente, die uns bon dem Rrefphontes ubrig find, ju nuten, und feinem Berfe getrem

lich einzustechten. (\*) Wo'er also geglaubt hatte, daß sie flech hinpasten, hatte er sie als Pfähke aufgerichtet, nach welchen sich der Weg seines Dialogs richten und schlingen mussen. Welcher pedanusische Zwang! Und wozu? Sind es nicht die Sittensprüche, womit man seine Lucken füllet, so find es andere.

Dem ohngeachtet möchten sich wiederum Stelten finden, wo man wünschen darfte, daß sich der Litterator weniger vergessen hatte. 3. E. Nachdem die Erfennung vorgegangen, und Merope einsteht, in welcher Gefahr sie zwennal gewesen sich, ihren eignen Gehn umzubringen, so lässt er die Ismen, voller Erstaunen außrusen: "Welche "wunderbare Begebenheit, wunderbaren, als sie "jemals auf einer Buhne erdichtet worden!,

Con così strani avvenimenti uom forse

Non vide mai favoleggiar le scene. Maffit hat sich nicht erinnert, daß die Geschichso seines Stücks in eine Zeit fällt, da usch an fein Theater gedacht war; in die Zeit vor dem Homer, dessen Gedichte den ersten Saamen des Dras mer, dessen

Lt 3

ma

<sup>(5)</sup> Non essendo dunque stato mio pensiaro di feguir la Tragedia d'Engipide, non ho cercato per confequenza di porre nella mia que sentiment di esta, che son camali qua, e la; avendone trasdotti cinque vens Cilcerone, e recati tre passi Platarco, a due versi Cielno, e alcuni trovandosene ancera; sigla menorira non minganna, presso-Stobege.

ma ausstreuten. Sich wurde biefe Unachtfamfeit niemanben als ibm aufmuten, ber fich in be Borrebe entschuldigen gu muffen glaubte, baf a ben Ramen Deffene zu einer Beit brauche, ba ohne Zweifel noch feine Stadt biefes Ramens ge wefen, weil homer feine ermabne. Gin Dichter tann ce mit folden Rleinigfeiten halten , wie 'a will: nur verlangt man, bag er fich immer gleich bleibet, und baff er fich nicht einmal über etwas Bebenfen macht, woruber er ein andermal fubnlich weggeht; wenn man nicht glauben foll, baf er ben Unftog vielmehr aus Unwiffenheit nicht ac. feben, als nicht feben wollen. Ueberhaupt mutben mir bie angeführten Zeiten nicht gefallen, wenn fie auch feinen Unachronismus enthielten. Der tragifche Dichter follte alles bermeiben, mas die Bufchauer an ihre Illufion erinnern fann; beun fobalb fie baran erinnert find , fo ift fie hier Scheinet es gwar, als ob Maffei bie Mufion eher noch beftarten wollen, indem er bas Theater ausbrucklich außer bem Theater am nehmen laft; boch bie bloffen Worte, Buhne und erbichten, find ber Gache fchon nachtheilig, und bringen und geraden Weges babin, wovon fie und abbringen follen. Dem fomischen Dich ter ift es eber erlaubt , auf biefe Beife feiner Borfiellung Borfiellungen entgegen ju feben ; bem

unfer lachen ju erregen , braucht es des Grades ber Eaufchung nicht, den unfer Mitleiden erfordert.

3ch habe fchon gefagt , wie hart be la Linbelle bem Maffei mitfpielt. Rach feinem Urtheile bat Maffei fich mit bem begnugt, mas ihm fein Stoff von felbft anbot, ohne die geringite Runft baben anguwenben ; fein Dialog ift ohne alle Bahrfcheinlichfeit, ohne allen Unftand und Burbe; ba ift fo viel Rleines und Rriechenbes, bas faum in einem Doffensviele, in ber Bube bes Sarlefins gu bulben ware ; alles wimmelt von Ungereimtbeiten und Schulfchnigern. "Dit einem Borte, "fchließt er, bas Bert bes Maffei enthalt einen "fchonen Stoff, ift aber ein fehr elenbes Stud. "Alle Welt tommt in Daris barinn überein, baf "man bie Borftellung beffelben nicht murbe haben "aushalten tonnen; und in Stalien felbft wird "bon verftandigen Leuten fehr menig baraus ge-.. macht. Bergebens bat ber Berfaffer auf feinen "Reifen die elenbeften Schriftsteller in Gold ge-"nommen, feine Tragobie gu überfegen; er fonnte "leichter einen leberfeter bezahlen, als fein Ctuck "berbeffern. "

So wie es felten Komplimente giebt, ohne alle Lugen, fo finden sich auch felten Grobheiten ohne alle Wahrheit. Lindelle hat in vielen Stücken wider den Raffei Recht, und mochte er boch hoflich ober grob fenn, wenn er fich begnügte , ihn blos gu tabeln. Aber er will ihn unter bie Rufe treten, bernichten , und gehet mit ihm fo blind als treulos ju Werfe. Er ichamt fich nicht, of fenbare Lugen ju fagen, augenscheinliche Berfab fchungen ju begeben, um nur ein recht hamifches Gelachter aufschlagen ju tomen. Unter bren Streichen, Die er thut, geht immer einer in Die Buft, und bon ben andern gwenen, bie feinen Gequer freifen ober treffen, trift einer unfehlbar ben gigleich mit, bem feine Klopffechteren Blat machen foll, Boltairen felbft. Boltaire fcheinet bie fes auch jum Theil gefühlt ju haben, und ift baber nicht faumfelig, in ber Untwort an Linbellen, ben Maffei in allen ben Studen ju bertheibigen, in welchen er fich jugleich mit vertheidigen zu muffen glaubt. Diefer gangen Correfpondens mit fich felbft, buntt mich, fehlt bas intereffanteffe Stud ; Die Untwort bes Maffei. Wenn uns boch auch biefe ber herr bon Boltaire hatte mittheilen wollen. Dber war fie etwa fo nicht, wie er fie, burch feine Schmeichelen ju erfchleichen hofte? Rahm fich Maffei etwa bie Frenheit, ibm binwie. berum bie Eigenthumlichkeiten bes frangofifchen Gefchmacks ins Licht ju ftellen? ihm gu geigen. warum die frangofische Merope eben fo wenig in Stalien, als die italienische in Franfreich gefallen XLIII. tonne?

## XLIII.

Den 25ten September, 1767.

o etwas lagt fich vermuthen. Doch ich will lieber beweifen, was ich felbft gefagt habe, als vermuthen, was andere gefagt haben tonnten.

Lindern, vors erfte, liefe fich ber Tabel bes Lindelle faft in allen Bunften. Benn Maffei gefehlt hat, fo hat er boch nicht immer fo plump defehlt, als uns Lindelle will glauben machen. Er fagt i. E. , Acgisth, wenn ihn Merope nunmehr erftechen wolle, rufe aus : D mein alter Bater ! und die Roniginn werbe burch biefes Bort, alter Bater, fo gerühret, bag fie bon ihrem Borfage ablaffe und auf die Bermuthung fomme, Megisth tonne wohl ihr Cobn' fenn. Mit das nicht, fest er hohnifch bingu, eine febr gegrunbete Bermuthung! Denn freplich ift es gang etwas fonberbares , baf ein junger Menfch einen alten Bater hat! "Maffei, fahrt er fort, "bat mit biefem Fehler , biefem Mangel von 11 11 Runft

"Runft und Genie, einen anbern Rebler verbes "fern wolfen, ben er in ber erffern Ausgabe feb "nes Ctuctes begangen hatte. Alegisth rief ba: "Ach, Polydor, mein Dater! Und biefer Poly "bor mar eben ber Mann, bem Merope ihren "Cohn anvertrauet hatte. Ben bem Damen "Bolnbor hatte bie Roniginn gar nicht mehr gwei-"feln muffen, bag Megisth ihr Cohn fen; und "bas Stud mare aus gewefen. Run ift biefer "Rebler gwar meggefchaft ; aber feine Stelle hat "ein noch weit groberer eingenommen. " Es ift mahr, in ber erften Ausgabe nennt Megisth ben Dolndor feinen Bater; aber in ben nachherigen Ausgaben ift von gar feinem Bater mehr bie Rebe. Die Roniginn flutt blos ben bem Ramen Wolndor, ber ben Megisth gewarnet babe, ja feinen Ruff in bas Deffenifche Gebiete gu fegen. Sie giebt auch ihr Borhaben barum nicht auf; fie fobert blos nabere Ertlarung; und ebe ft biefe erhalten tann, tommt ber Ronig bagu. Da Ronig lagt ben Megisth wieder los binden, und ba er bie That, wegwegen Megisth eingebracht worben, billiget und rubmet, und fie ale eine mahre helbenthat zu belohnen verfpricht: fo muß mobl Merope in ihren erften Berbacht wieder gu rudfallen. Rann ber ihr Gobn fenn, ben Boly phontes eben barum belohnen will, weil er ihren Cohn Sohn umgebracht habe? Diefer Schluf muß nothwendig ben ihr mehr gelten, als ein bloßer Name. Sie-bereuet es nunmehr auch, daß sie eines bloßen Namens wegen, den ja wohl mehrere führen können, mit der Bollziehung ihrer Rache gezandert habe;

Che dubitar? misera, ed io da un nome Trattenere mi lasciai, quasi un tal nome Altri aver non potesse

und bie folgenden Meufferungen bes Eprannentonnen fie nicht anders als in ber Meinung bollends beftarfen, baf er bon bem Tode ihres Cofnes die allerjuverläßigfte, gewiffefte Nachricht has ben muffe. Ift benn bas alfo nun fo gar abgefchmackt ? 3ch finde es nicht. Bietmehr muß ich geftehen, daß ich die Berbefferung bes Maffei nicht einmal fur febr nothig halte. Laft es ben Megieth immerhin fagen, baf fein Bater Pohydor beiffe! Db ce fein Bater ober fein Freund mar, ber fo hiefe, und ihn bor Meffene warnte, bas nimmt einander nicht viel. Genug, baf Merope, ohne alle Widerrede , bas für mahricheinlicher halten muß, mas ber Eprann von ihm glaubes, ba fie weiß, bag er ihrem Gohne fo lange, fo eifrig nachgeftellt, als bas, mas fie aus ber blof fen Uebereinstimmung eines Damens fchliegen fonnte. Trenlich, wenn fie mußte, bag fich bie llu 2 Mei:

Meinung bes Inrannen, Megisth fen ber Motber ihres Cobnes, auf weiter nichts als ihre eigene Bermuthung grunde : fo mare es etwas Aber Diefes weiß fie nicht; vielmehr bat fie allen Grund ju glauben, bag er feiner Cache merbe gewiß fenn. - Es verfteht fich, bag ich bas, was man gur Roth entschulbigen fann, barum nicht fur ichon ausgebe; ber Bott hatte unftreitig feine Unlage viel feiner machen fonnen. Condern ich will nur fagen, baf auch fo, wie er fie gemacht bat, Merope noch im mer nicht ohne gureichenben Grund handelt; und baf es gar wohl moglich und mahricheinlich ift , baf Merope in ihrem Borfate ber Rache verharren, und ben ber erften Gelegenbeit einen neuen Berfuch, fie gu vollziehen, magen fonnen. Boruber ich mich alfo beleibiget finden mochte, mare nicht biefes, bag fie jum zwentenmale, ihren Cohn als ben Morber ib red Cohnes ju ermorben, tommt: fondern bie fes, baf fie jum zwentenmale burch einen glud. lichen ungefehren Bufall baran verhindert wirb. Ich murbe es bem Dichter verzeihen, wem a Meropen auch nicht eigentlich nach ben Grum ben ber größten Wahrscheinlichkeit fich bestim men liefe; benn bie Leibenschaft, in ber fic ift, fonnte auch ben Grunden ber ichmachern bas Heber:

Uebergewicht ertheilen. Aber bas fann ich ihm nicht bergeihen, bag er fich fo viel Frenheit mit bem Zufalle nimmt, und mit bem Bunberbaren beffelben fo verschwenderisch ift, als mit ben gemeinften orbentlichften Begebenheiten. Daß ber Bufall Ginmal ber Mutter einen fo frommen Dienft erweifet, bas tann fenn ; wir wollen es um fo viel lieber glauben, jemebr und bie leberrafchung gefällt. Aber baf er sum grentenmale bie nehmliche Uebereilung, auf die nehmliche Beife, verhindern werde, bas ficht bem Bufalle nicht abnlich; eben biefelbe Heberrafchung wiederholt, bort auf lleberrafchung ju fenn; ihre Ginformigfeit beleibiget, und wir argern und über ben Dichter, ber amar eben fo abentheurlich, aber nicht eben fo mannichfaltig ju fenn weiß, als ben Bufall.

.. fen mare, ihn bie Roniginn mit aller Gemach "lichfeit umbringen fonne. Er fchlaft auch wirt "lich ein, fo wie er es verfprochen hat. D fchon! und die Roniginn fommt jum gwentenmale, mit geiner Art in ber Sant, um ben jungen Den "ichen umgubringen, ber ausbrucklich besmeaen "fchlaft. Diefe nehmliche Situation, gwenmal "wieberholt, berrath bie außerfte Unfruchtbar-"feit; und biefer Schluß bes jungen Menfchen "ift fo lacherlich, baf in ber Belt nichts la "cherlicher fenn' fann., Aber ift es benn auch mabr, baf ibn bie Bertraute zu biefem Gole fe beredet ? Das lugt Lindelle. (\*) Megist trift bie Bertraute an, und bittet fie, ihm ben bie Urfache ju entbecken , warum bie Renjaim fo ergrimmt auf ihn fen. Die Bertrante and mortet, fie wolle ihm gern alles fagen : aber ein wichtiges Gefchafte rufe fie itt mo anbers

<sup>(\*)</sup> Und der Her von Boltaire gleichfait. Zemt incht allein Lithelte fast : enfaire cere flivance renewer le jeune Egitte, je ne fais comment et lie perfuede de se reposer dans le vestibule, nin que quand il sera endurmi, la reine putific le cuer ross à son aise soubern aurd der Herr von Boltaire selbit la considente de Mérope engage le jeune Egiste dormir sur la seene, afin de donnet le terms. Li reine de venir sy affainer. 2846 aus dieser liebet einstimmung zu solieben sist, beauche cho mich er lie faarn. Estern situation en von den zuwen von den zwed Vaner mit einander übereinstimmung zu solieben sich von den zwed Vaner mit einander übereinstimmung zu solieben sich von den zwed Vaner mit einander übereinstimmung, 10 sie de gentig kaperbeter Later.

bin; er folle einen Angenblick hier vergieben; fie wolle gleich wieder ben ihm fenn, bings hat die Bertrante die Abficht, ihn ber Roniginn in die Sande gu liefern; fie berebet ibn, gu bleiben, aber nicht gu fchlafen : unb Megieth, welcher, feinem Berfprechen nach, bleibet, ichlaft, nicht feinem Berfprechen nach. forbern fchlaft, weil er mube ift, weil es Racht ift, weil er nicht fiehet, wo er die Racht fouft werbe gubringen tonnen, ale bier. (\*) - Die awente Luge des Linbelle ift von eben bemt Schlage. ,Merope, fagt er, nachdem fie ber nalte Polndor an der Ermorbung ihres Cohnnes verhindert, fragt ihn, was für eine Be-Mohnung er bafur verlange; und ber alte Rare "bittet fie, ihn zu verjungen., Bittet fie, ibn ju berjungen? , Die Belohnung meines Dienoftes, autwortet ber Alte, ift biefer Dienft "felbit; ift biefes, baf ich bich vergnugt febe. Bas tonnteft bu mir auch geben? 3ch braui.che.

(\*) Atto IV. Sc. II.

ISM. Il tutto
Scopritti io non riculo; mà egli é d'uopo
Che qui carrelli per brev' ora: urgente
Cura or mi chiama altrove. EGL lo vicione

Cura or mi chiama altrove. EGI. Io volontieri T'attendo quanto vuoi.

ISM. Ma non partire

EGl. Mà di tanto furor, di tanto affanno Qual' ebbe mai cagion?

E non for sì, ch' iò quà ritorni indarno. EGI. Mia fè dò in pegno; e dove gir dovrei?---

"the nichts, ich verlange nichts. Gines mochte wich mir munichen; aber bas fichet weber in "beiner, noch in irgend eines Sterblichen Ge-"malt, mir ju gemabren; bag mir bie gaft "meiner Sahre, unter welcher ich erliege, er-"leichtert murbe, u. f. m. ,, (\*) heißt bas: erleichtere Du mir bie laft? gieb Du mir Starte und Jugend wieber? 3ch will gar nicht fagen, baf eine folche Rlage uber bie Ungemachlich feiten bes Altere bier an bem ichicflichften Orte ftebe, ob fie ichon volltommen in bem Charafter bes Polnbors ift. Aber ift benn jebe Ungefchich. lichfeit, Bahnwig? Und mußten nicht Bolnder und fein Dichter , im eigentlichften Berffande mabnwitig fenn, wenn biefer jenem bie Bitte wirflich in ben Mund legte , bie Lindelle ihnen anlugt. - Unfügt! Lugen! Berbienen folche Rleinigfeiten wohl fo barte Borte?- Rleinig. feiten ? Bas bem Linbelle wichtig genug mar, barum gu lugen, foll bas einem britten nicht wichtig genug fenn, ihm ju fagen, bag er gelogen hat? -XŁIV.

(\*) Atto IV. Sc. VII.

MER. Ma quale, 5 mio fedel, qual potto io
Darti gia mai mercè, che i merti agguagli?

POL. Il mio fleflo fervir fu premio i ed ora
M'è, il vederti contenta, ampia mercede.
Che vuoi tu darmi? io nulla bramo: caro
Sol mi faria ciò, ch' altridar non puoto.

Che scemato mi sosse il grave mearco De gli anni, che mi stà su'l capo, e à terra Il curva, e preme si, che parmi un monte

## XLIV.

# Den 29ften Geptember, 1767.

ch fomme auf ben Cadel bes Lindelle, mels cher den Boltaire fo gut als ben Daffei trift, bem er boch nur allein jugedacht mar. Sch übergehe bie beiben Puntte, ben melden es Boltaire felbft fublte, bag ber Burf auf ibn gurudpralle. - Lindelle hatte gefagt, baf es febr fcmache und unedle Merfmale maren, aus melchen Merope ben bem Maffei fchließe, baf Megisth ber Morber ibres Cohnes fen. Boltaire antwortet: "3ch fann es Ihnen nicht bergen; nich finde, baß Maffei es viel funftlicher angelegt "bat , ale ich , Meropen glauben ju machen , baß "ibr Cohn ber Morber ihres Cohnes fen. Er "fonnte fich eines Ringes baju bedienen, und bas "burfte ich nicht; benn feit bem toniglichen Ringe, "über den Boileau in feinen Gatgren fpottet, mur-"be bas auf unferm Theater fehr flein fcheinen.,, Alber mufte benn Boltgire eben eine alte Ruffung anffatt bes Ringes mablen. 218 Rarbas bas ær Rind

Rind mit fich nahm, mas bewog ibn benn, auch bie Ruftung bes ermorbeten Daters mitunehmen? Damit Megisth, wenn er ermachfen mare, fich teine neue Ruftung faufen burfe, und fich mit ber alten feines Batere behelfen tonne? Der porfichtige Alte! Lief er fich nicht auch ein Daar alte Rleider von der Mutter mitgeben? Dot gefchab es, bamit Megisth einmal an biefer Rus ffung erfannt werden tonne? Go eine Ruffung nab es wohl nicht mehr? Es mar mobl eine Sas milienruftung, Die Bulfan felbft bem Grofgroß. pater gemacht batte? Gine undurchbringliche Ruflung? Dber menigftens mit fconen Siguren und Sinnbildern verfeben, an welchen fie Eurifles und Merope nach funfgehn Jahren fogleich wieder er fannten? Wenn bas ift: fo mufite fie ber Alte frenlich mitnehmen; und ber fr. bon Boltaire bat Urfache, ihm verbunden ju fenn, baf er unter ben blutigen Bermirrungen, ben melden ein ans berer nur an bas Rind gedacht batte, auch que gleich an eine fo nubliche Mobel bachte. Megisth fcon bas Reich feines Batere verlor, fo mußte er boch nicht auch bie Ruftung feines Batere verlieren , in ber er jenes wieber erobern fonnte. - 3mentens hatte fich Linbelle uber ben Dolpphont bes Maffei aufgehalten, ber bie Merope mit aller Gewalt henrathen will. 2118 ob ber Boltairifche bas nicht auch wollte! Bol taire

taire antwortet ihm daber: "Beber Daffei, noch "ich, haben die Urfachen bringend genug gemacht, "warum Polyphont burchaus Meropen gu feiner "Gemablinn berlangt. Das ift vielleicht ein "Rehler des Ctoffes; aber ich befenne Ihnen, "daß ich einen folchen Tehler fur febr gering bals ste, wenn das Intereffe, welches er berbor bringt, "betrachtlich ift., Dein, ber Fehler liegt nicht in bem Stoffe. Denn in Diefem Umftanbe eben hat Maffei ben Ctoff verandert. Bas brauchte Boltaire biefe Beranderung anzunehmen, wenn er feinen Bortheil nicht daben fabe? -

Der Punfte find mehrere, ben welchen Boltaire eine abnliche Rudficht auf fich felbft batte nehmen tonnen; aber welcher Bater fieht alle Seb: ler feines Rindes? Der Frembe, bem fie in bie Mugen fallen, braucht barum gar nicht fcharffichs tiger ju fenn, ale ber Bater; genug, daß er nicht ber Bater ift. Gefett alfo, ich mare biefer Frembe ! Lindelle wirft bem Daffei vor, bag er feine Scenen oft nicht verbinbe, baf er bas Theater oft leer laffe, bag feine Berfonen oft ohne Urfache auftraten und abgiengen; alles mefentliche Sch. ler, bie man beut ju Sage auch bem armfeligften Poeten nicht mehr verzeihe. - Befentliche Feb. ler diefed? Doch bas ift die Sprache ber frango: fifchen Runftrichter überhaupt; Die muß ich ibm fcon laffen, wenn ich nicht gang bon borne mit ibm

anfangen will. Sowefentlich oder unwefentlich sie aber auch sepn mögen; wollen wir est Lindel len auf sein Wort glauben, daß sie ber den Dich etrn seines Bolts so selten sind? Es ift wahr, sie sinds, die sind ber größten Regelmößigteit rühmen; aber sie sind ber größten Regelmößigteit rühmen; aber sie sind be auch, die entweder diesen Regeln eine solche Ausbehnung geben, daß es sich borzutragen, oder sie auf eine solche linse und gewungene Art beobachten, daß es weit mehr bet leibiget, sie so beobachtet zu sehen, als gar nicht.). Besonders ist Boltaire ein Meister, sich bie kelpteln der Kunst so leicht, so weit zu machen, daß

<sup>\*)</sup> Diefes mar , jum Theil , fcon bas Itrtheil unfers Schlegels. "Die Babrheit ju gefteben, fagt er in "feinen Bedanten gur Mufuahme Des Danifchen Thear tere , .. beobachten Die Englander, Die fich feiner Gins "beit des Ortes ruhmen , Diefelbe grofentheile viel "beffer, als Die Frangofen, Die fich bamit viel miffen, "Daß fie Die Regeln Des Ariftoteles fo genau beobade sten. Darauf fommt gerade am allermenigften an, "bag bas Gemablde ber Geenen nicht verandert mirb. "Aber wenn feine Urfache porbanden ift, marum bit "auftretenben Berfonen fich an bem angezeigten Orte "befinden, und nicht vielmehr an bemienigen geblie "ben find, mo fie porbin togren; menn eine Derfon "fich ale herr und Bewohner eben bes Bimmers auf "fubrt, mo fury verber eine andere, ale ob fie ebens "falls herr bom Sanfe mare, in aller Gelaffenbeit .mit fich felbit , ober mit einem Bertrauten geinto-"den, ohne bag biefer Umftand auf eine mahrichein "liche Beife entschuldiget wird; furs, wenn bie Der "fonen nur beemegen in ben angezeigten Gaal ober "Garten fommen, um auf Die Schaububne zu treten:

er alle Freyheit behalt, sich zu bewegen, wie er will; und boch bewegt er sich oft so plump und schwer, und macht so digstliche Berdrehungen, daß man meinen sollte, jedes Glieb von ihm seh an ein besonderes Klotz geschmiedet. Es tostet mir Ueberwindung, ein Werf des Genies aus die sem Gesichtspunste zu betrachten; doch da es, den der gemeinen Klasse von Aunstrichtern, -noch so seh der sich mode sich, es satt aus diesem, zu betrachten; da aus diesem, zu betrachten; da es der ist, aus welchem die Bewunderer des französsischen Spearters, das lautesse Geschren erheben: so will ich doch erst genauer hinsehen, ehe ich in ihr Geschrep mit einstimme.

1. Die Scene ift zu Meffene, in bem Pallafte der Merope. Das ift, gleich Anfangs, die strenge Einheit best Ortes nicht, welche, nach den Grundfägen und Bepfpielen der Alten, ein Hoebe lin verlangen zu können glaubte. Die Sene mußten den Rr 3

"so murde der Berfasser des Schauspiels am besten getthan haben, anstant der Worter, "ber Schauslag mit ein Saal in Climenens Jaule, " unter das Beergeichnis seiner Bersonen zu sessen " unter das Beergeichnis seiner Bersonen zu sessen " den den Weben der Bebaten. " Der im Eruste zu rechnes würde wert besse seweien sen, wenn der Bersosses würde wert besse aber den num wenn der Bersossen soffer, nach dem Gebenande der Enstadner, die "Seene aus dem Hause des eines haubern vollen, went den Bussen betre better; als das er seinem Belegnis werden gelegter better; als das er seinem Belegnis zu kommen, wo er nicht je ut bun bate, wienen Plass zu kommen, wo er nicht je ut bun bate, weiten Plass zu kommen, wo er nicht je ut bun bate,

fein ganger Pallaft, fonbern nur ein Theil bes Pallaftes fenn, wie ihn bas Muge aus einem und eben demfelben Standorte gu überfeben fabig ift. Db fie ein ganger Pallaft, ober eine gange Stadt, ober eine gante Proving ift, bas macht im Grune be einerlen Ungereimtheit. Doch fcon Corneille aab biefem Gefete, bon bem fich ohnebem fein ausdruckliches Gebot ben den Alten findet. Die meitere Musbehnung, und wollte, baf eine einib ae Stadt gur Ginheit bes Ortes binreichend fin. Menn er feine beften Stude von biefer Geiterech fertigen wollte, fo mußte er mohl fo nachgebend fenn. Bas Corneillen aber erlaubt mar, bas muß Boltairen Recht fenn. Sch fage alfo nichts bagegen, bag eigentlich bie Scene bald in bem Bimmer ber Roniginn, balb in bem ober jenem Cagle, bald in bem Borbofe, bald nach biefet balb nach einer andern Musficht, muß gedacht werben. Dur hatte er ben biefen Abmechfelum gen auch die Borficht brauchen follen, Die Cor neille baben empfahl: fie muffen nicht in bem neh; lichen Afte, am wenigften in ber nehmlichen Gee ne angebracht merben. Der Drt, melder w Unfange bes 2lfte ift, muß burch biefen gangen Mft dauern; und ihn bollende in eben berfelben Scene abanbern, ober auch nur erweitern ober verengern, ift bie außerfte Ungereimtheit von bet Belt. - Der dritte Uft ber Merope mag auf cincm

einem frenen Plate, unter einem Gaulengange ober in einem Gaale fpielen, in beffen Berties fung bas Grabmahl bes Rrefphontes ju feben, an welchem bie Roniginn ben Megisth mit eigner Sand hinrichten will: mas fann man fich arm. feliger vorftellen, ale daß, mitten in ber vierten Scene, Eurifles, ber den Megisth megführet, biefe Bertiefung hinter fich jufchließen muß? Bie fchließt er fie gu? Sallt ein Borhang binter ibm nieder? Wenn female auf einen Borhang bad, was Sebelin von bergleichen Borhangen über. haupt fagt, gepafit hat, fo ift es auf biefen; (\*) befonbere wenn man zugleich bie Urfache erwegt, warum Megisth fo plotlich abgeführt, burch biefe Mafchienerie fo augenblicflich aus bem Gefichte gebracht werden muß, von ber ich hernach reben will. - Eben fo ein Borhang wird in dem funften Ufte aufgezogen. Die erften feche Gces nen fpielen in einem Caale bes Palaftes: und mit der fiebenden erhalten mir auf einmal die of: fene Musficht in ben Tempel, um einen tobten Rorper in einem blutigen Rocke feben gu tonnen. Durch welches Bunber? Und mar biefer Unblick Diefes

<sup>\*)</sup> On met des rideaux qui se tirent et retirent, pour faire que les Acteurs paroissent et disparoissent selon la necessiré du Sujet — ces rideaux, ne sont bons qu' faire des couvertures pour beruer ceux qui les ont inventez, et ceux qui les approuvent. Pratique du Theatre Liv, II. chap?

Diefes Bunbers mohl werth ; Man wird fagen, Die Thuren Dicfes Tempele eroffnen fich auf einmal, Merope bricht auf einmal mit bem ganim Bolfe beraus, und baburch erlangen wir Die Gim ficht in benfelben. Ich verftebe; Diefer Tempel mar Shro vermittmeten Roniglichen Majefigt Schloffavelle, bie gerabe an ben Gaal flief, und mit ihm Communication batte, Damit Allerhooff Diefelben jebergeit trochnes Rufes gu bem Orte ibret Undacht gelangen fonnten. Rur follten mir fie Diefes Weges nicht allein heraustommen, fonbern auch bereingeben feben; wenigstens ben Megisth. ber am Ende ber vierten Gcenegu laufen bat, und ja ben furgeffen Weg nehmen muß, wenn er, acht Beilen barauf, feine That fcon vollbracht baben foll.

## XLV.

# Den 2ten October, 1767.

2. Micht weniger bequem hat es fich ber berr von Boltaire mit ber Ginheit ber Beit gemacht. Man bente fich einmal alles bas, mas er in feiner Merope borgeben laft. an Einem Tage gefchehen; und fage, wie viel Uns gereimtheiten man fich baben benfen muß. Dant nehme immer einen bolligen, naturlichen Tag man gebe ibm immer bie brenfig Ctunben, auf Die Corneille ibn auszudehnen erlauben will. Es ift mahr, ich febe gwar feine phofitalifche Sinderniffe, marum alle bie Begebenheiten in biefem Beitraume'nicht hatten gefcheben tonnen: abet Defto mehr moralifche. Es ift frenlich nicht uns moglich, bag man innerhalb gwolf Ctunben um ein Krauentimmer anhalten und mit ihr getrauet . fenn fann ; befonbers, wenn man es mit Gewalt vor ben Priefter fchleppen barf. Aber menn es ac-Schieht, verlangt man nicht eine fo gewaltfame Befdleunigung burch bie allertriftigften und bringenoften Urfachen gerechtfertiget ju miffen; findet fich hingegen auch fein Schatten von folchen Urn 🕲 fachen,

fachen, moburch foll und, mas blos phnfifalifcher Beife möglich ift, benn mahricheinlich merben. Der Ctaat will fich einen Ronig mablen; Dolnphont und ber abmefenbe Megigth tonnen allein baben in Betrachtung tommen; um bie Unfpruche bes Megisth zu vereiteln , will Dolpphont bie Mutter beffelben beprathen; an chen bemfelben Lage, ba bie Bahl gefchehen foll, macht er ibr ben Untrag; fie weifet ihn ab; bie Babl geht bor fich . und fallt fur ihn aus; Dolpphont ift alfo Ronig, und man follte glauben, Megisth mege nunmehr erfcheinen, wenn er wolle, ber neuers mablte Ronig fonne es, pors erfte, mit ibm anfes ben. Michtemeniger; er bestebet auf ber bens rath', und beftebet barauf, baf fie noch beffelben Sages vollzogen werden foll; eben bes Sages, an bem er Meropen jum erftenmale feine Sand angetragen; eben bes Tages, ba ihn bas Bolf gum Ronige audgerufen. Gin fo alter Golbat. und ein fo bisiger Frener! Aber feine Freneren. ift nichts als Politit. Defto fchlimmer; Diejenis ge, bie er in fein Intereffe bermickeln will, fo gu mighandeln! Merope hatte ihm ihre Sand vermeigert, ale er noch nicht Ronig mar, ale fie glauben mußte, daß ibm ihre Sand vornebmlich auf den Thron verhelfen follte; aber nun ift er Ronig, und ift es geworben, ohne fich auf ben Titel ibred Gemable ju grunden; er mieberhole feinen

feinen Untrag, und vielleicht giebt fie es naber; er laffe ihr Beit, ben Abftand gu vergeffen, ber fich ehebem gwifchen ihnen befand, fich ju gewohnen, ibn ale ihres gleichen gu betrachten, und vielleicht ift nur furge Beit bagu nothig. Benn er fie nicht gewinnen fann, mas hilft es ibn, fie ju gwingen? Bird es ihren Unbangern unbefannt bleiben, baß fie gezwungen worben? Werben fie ihn nicht auch barum haffen gumuffen glauben? Berben fie nicht auch barum bem Megisth, fobalb er fich zeigt, bengutreten, und in feiner Sache zugleich bie Sache feiner Mutter ju betreiben, fich fur verbunden ache ten? Bergebens, bağ bas Schieffal bem Iprans nen , ber ganger funfgebn Sahr fonft fo, bedachte lich ju Werte gegangen, Diefen Megisth nun felbft in die Sande liefert, und ihm baburch ein Mittel, ben Thron ohne alle Unfpruche ju befigen; anbietet, bas weit furger, weit unfehlbarer ift, ale bie Berbinbung mit feiner Mutter: es foll und muß ges henrathet fenn, und noch heute, und noch diefen Abend; ber neue Ronig will ben ber alten Roniginn noch biefe Racht fchlafen, ober es geht nicht gut. Rann man fich etwas fomifcheres benfen? In ber Borftellung, meine ich; benn bag es eis nem Menfchen, ber nur einen Funten von Bers ftande bat, einfommen fonne, wirflich fo gu banbeln, widerlegt fich von felbft. Bas bilft es nun alfo dem Dichter, daß bie befondern Sand-Dn 2 lungen

lungen eines jeben 2fte ju ihrer wirflichen Er dugung ungefehr nicht viel mehr Beit brauchen murben , ale auf die Borffellung biefes 2fte acht; und bag biefe Beit mit ber, welche auf bie 3mir fchenafte gerechnet merben muß, noch lange feis nen volligen Umlauf ber Conne erfobert: hat er barum die Einheit ber Beit beobachtet? Die Bor: te biefer Regel bat er erfullt, aber nicht ihren Geift. Denn mad er an Ginem Tage thun laft, fann amar an Einem Tage gethan merden, aber fein bernunftiger Menfch wird es an Ginem Tage thun. Es ift an ber phpfifchen Ginbeit ber Zeit nicht ge nug; es muß auch bie moralische bagu fommen, beren Berletung allen und jeden empfindlich ift, anftatt baf bie Berlegung ber erftern, ob fiegleich meiftens eine Unmöglichfeit involviret, bennoch nicht immer fo allgemein anflogig ift, weil biefe Unmbalichfeit vielen unbefannt bleiben fann. Wenn g. E. in einem Ctucke, bon einem Orte jum andern gereifet wird, und diefe Reife allein mehr als einen gangen Tag erfobert, fo ift bet Sehler nur benen mertlich, welche ben Abftand Des einen Ortes von dem andern miffen. Mun aber wiffen nicht alle Menfchen Die geographifchen Diftangen; aber alle Menfchen fonnen es an fich felbft merfen , ju welchen Sandlungen man fich Einen Tag, und ju welchen man fich mehrere neb' men follte. Belder Dichter alfo die phififche Gin: Einheit ber Zeit nicht anders als durch Berleftung ber moralifchen ju beobachten verftehet, und fich fein Bebenfen macht, biefe jener aufquopfern, ber verftebet fich febr fchlecht auf feinen Bortheil, und opfert bas Befentlichere bem Bufalligen auf. -Maffet nimmt boch wenigstens noch eine Racht au Bulfe; und die Bermablung, die Polyphont ber Merope heute andeutet, wird erft ben Mors gen barauf volljogen. Anch ift es ben ihm nicht Der Tag, an welchem Polnphont ben Ehron bes fteiget; die Begebenheiten preffen fich folglich mes niger; fie eilen, aber fie übereilen fich nicht. Doltairens Dolpphont ift ein Ephemeron von einem Ronige, ber fchon barum ben gwenten Sag nicht gu regieren verbienet, meil er ben erften feine Cache fo gar albern und dumm anfangt.

3. Maffei, fagt Lindelle, verbinde oftere bie Seenen nicht, umb das Theater bleibe leer; ein Kehler, den man heut ju Lage auch ben geringsten Poeten nicht verzeihe. "Die Berbindung der "Seenen, fagt Corneille, ist eine große Zierde eis "nes Gedichts, und nichts fann und von der "Setetigfeit der Handlung bester versichern, als "die Setetigfeit der Borstellung. Sie ist aber doch "nur eine Zierde, und keine Reget; denn die Allien nie Bierde, und feine Neget; denn die Allien bei für die ficht ficht ihr nicht immer unterworfen u.f.w., Wiel ist die Fragsbie ben den Franzosen seit ihr rem großen Corneille so viel vollsommener gewors

20 9 3

ben, baf bas, mas biefer blos fur eine mangeln. De Bierde hielt, nunmehr ein unverzeihlicher Seb. Ier ift? Doer haben bie Frangofen feit ihm bas Befentliche ber Tragobie noch mehr berfennen gelernt, baf fie auf Dinge einen fo großen Berth legen , die im Grunde feinen baben? Bis uns bie. fe Frage entfchieben ift, mag Corneille immer menigftens eben fo glaubwurdig fenn, als Lindelle : und mas, nach jenem, alfo eben noch fein aus: gemachter Sehler ben dem Daffei ift, mag gegen Den minder fireitigen bes Boltaire aufgeben, nach welchem er das Theater oftere langer voll laft, Wenn g. E. in bem erften ale ed bleiben foffte. Mfte, Polyphont ju ber Roniginn fonimt, und Die Roniginn mit ber britten Scene abgebt, mit mas fur Recht tann Polpphont in bem Bimmer ber Roniginn verweilen? Ift Diefes Simmer ber Drt, mo er fich gegen feinen Bertrauten fo fren berauslaffen follte? Das Beburfnif bes Dichters perrath fich in ber vierten Scene gar ju beutlich, in ber mir gwar Dinge erfahren, die wir nothe wendig miffen muffen, nur baf wir fie an einem Orte erfahren, wo wir es nimmermehr erwartet hatten.

4. Maffei motivirt bas Auftreten und Abges hen feiner Personen oft gar nicht: — und Wolstaire motivirt es eben so oft falsch; welches wohl noch schlimmer ist. Es ist nicht genug, baß eine Pers

Perfon fagt, warum fie fommt, man muß auch aus ber Berbindung einfeben, baß fie barum foms men muffen. Es ift nicht genug, baf fie fagt, warum fie abgeht, man muß auch in bem Rol. aenden feben, baf fie wirflich barum abgegangen Denn fonft ift bas, mas ihr ber Dichter beefalle in den Mund legt, ein bloger Bormand, und feine Urfache. Benn g. E. Eurifles in ber britten Scene bes zwenten Ufts abgeht, um, wie er faat, bie Freunde der Roniginn gu berfammeln; fo. mußte man bon biefen Freunden und bon bies fer ihrer Berfammlung auch hernach etwas horen. Da wir aber nichte bavon ju horen befommen, fo ift fein Borgeben ein fchulerhaftes Peto veniam exeundi, mit ber erften beffen Lugen, bie bem Rnaben einfallt. Er geht nicht ab, um bas gu thun, was er fagt, fonbern um, ein Daar Reilen barauf, mit einer Rachricht wiederfommen gu fons nen, Die ber Doet burch feinen anbern ertheilen gu laffen mußte. Roch ungefchicfter geht Boltaire mit bem Schluffe ganger Ufte gu Berfe. Enbe bes britten fagt Polnphont ju Meropen, baf ber Mtar ihrer erwarte, baf ju ihrer feners lichen Berbindung fchon alles bereit fen; und fo geht er mit einem Venez, Madame ab. Madas me aber folgt ibm nicht, fonbern geht mit einer Erflamation ju einer anbern Couliffe binein; morauf Polyphont den vierten Aft wieder anfaugt, und

und nicht etwa seinen Unwillen außert, daß ihm die Königinn nicht in den Tempel gefolgt ift, (denn et irrte sich, es hat mit der Traunng noch Zeit,) sondern wiederum mit seinem Erop Dinge plawdert, über die er ju hauft in seinem Semache, mit ihm batteschwaßen sollen. Run schließt auch der viere Aft, und schließt vollkommen wie der dritte. Polyphont citirt die Königlun nochmals nach dem Tempel, Merope schless fellst schreckt,

Courons tous vers le temple ou m'attend mon outrage;

und zu ben Opferprieftern, die fie dahin abholen follen, fagt fie,

Vous venez à l'autel entrainer la viclime. Volis venez à l'autel entrainer la viclime. Vollich werden sie boch gewiß ju Anfange des funften Attel no dem Tempel seyn, wo sie nicht sien und sien vollen; Polyphont hat noch etwas verzessen, und tömmt noch einmal wieder, und schiest auch die Könliginn noch einmal wieder, und schiest auch die Könliginn noch einmal wieder. Wortresich! Imstigen dem dritten und vierten, und wischen dem dierten und fünften Atte geschiebt demnach nicht allein das nicht, was geschehm sollte; sondern es geschieht auch, platter Dings, gar nichte, und der dierte und vierte Att schließen blos, damit der vierte und fünste wieder anfans ann können.

XLVI.

## XLVI.

Den 6ten October, 1767.

in anderes ift, fich mit ben Negeln abfinben; ein anderes, fie wirklich beobachten. Jenes thun die Franzofen; diefes scheinen nur die Alten verftauden zu haben.

Die Einheit der Handlung mar das erste bramatische Seses der Alten; die Einheit der Zeit und die Einheit des Outes waren gleichfam nur Folgen aus jener, die sie sienkeit haben würden, als es jene nothwendig erfordert haben würden, als es jene Werbindung des Shore dazu gefommen wäre. Da nehmlich ihre Handlungen eine Menge 3.1

Bolfe jum Zeugen haben muften, und biefe Menge immer bie nehmliche blieb, welche fit meber weiter bon ihren Bohnungen entfernen, noch langer aus benfelben wegbleiben fonnte, als man gewohnlichermaafen ber bloffen Rew gierbe megen ju thun pfleat : fo fonnten fit faft nicht anders , ale ben Ort auf einen und eben benfelben individuellen Dlat, und bie Beit auf einen und eben benfelben Lag einschranten . Diefer Einschrantung unterwarfen fie fich bem auch bona fide ; aber mit einer Biegfamfeit, mit einem Berftande, baf fie, unter neumma-Ien, fiebenmal weit mehr baben gewannen, als Denn fie liegen fich biefen 3mang verloren. einen Unlag fenn, Die Sandlung felbft fo gu fimplifiiren, alles Ueberfluffige fo forgfaltig bon ihr abzusondern, bag fie, auf ihre wefentlichften Beftandtheile gebracht, nichts als ein Gocal von biefer Sandlung ward, welches fich gerabt in berienigen Korm am gludlichften ausbilbete Die ben wenigsten Bufat von Umflanden ber Beit und bes Ortes verlanate.

Die Franzosen hingegen, bie an ber mabren Einheit ber handlung feinen Seschmad fanben, die burch die wilden Intriguen bei panischen Stäcke schon verwöhnt waren, eht fie

fie bie griechische Gimplicitat fennen lernten, betrachteten bie Ginheiten ber Beit und bes Drts, nicht als Folgen jener Ginheit, fonbern als fur fich jur Borftellung einer Sandlung unumgangliche Erforberniffe, welche fie auch ihren reichern und bermickeltern Sandlungen in eben ber Strenge anpaffen mußten, als es nur immer ber Gebrauch bes Chors erforbern tonnte, bem fie boch ganglich entfagt hatten. Da fie aber fanden, wie fchwer, ja wie unmöglich oftere, biefes fen: fo trafen fie mit ben tyrans nifchen Regeln, welchen fie ihren volligen Geborfam aufzufundigen , nicht Muth genug hats ten, ein Abkommen. Unftatt eines einzigen Drtes, führten fie einen unbestimmten Ort ein. unter bem man fich bald ben, balb jenen, eine bilben fonne; genng, wenn bicfe Orte gufammen nur nicht gar zu weit aus einanber lagen. und feiner eine befondere Bergierung beburfe, fonbern bie nehmliche Bergierung ungefehr bem einen fo gut als bem andern gutommen tonne. Anffatt ber Einheit bes Lages fchoben fie bie Einheit ber Dauer unter; und eine gewiffe Beit, in ber man bon feinem Aufgeben und Untergeben ber Conne borte , in ber niemanb gu Bette ging, wenigstens nicht ofterer als einmal ju Bette ging, mochte fich boch fouft noch 31 2 fo

fo viel und mancherlen barinn eraugnen, liefen fie für Ginen Lag gelten.

Riemand murbe ihnen biefes verbacht ha benn unfireitig laffen fich auch fo noch portreffliche Ctucke machen; und bas Gprich wort fagt, bohre bas Eret, wo es am bim ften ift. - Aber ich muß meinen Rachbar nur auch ba bohren laffen. Ich muß ihm nicht immer nur bie bicfefte Rante, ben aftigften Theil bes Bretes geigen, und fchrenen: Da bobre mir burch! ba pflege ich burchgubeh ren! - Gleichwohl febrenen bie frangefifchen Runftrichter alle fo; befondere wenn fie auf bie bramgtifchen Stude ber Englander fommin. Bas fur ein Aufhebens machen fie von ber Regelmäßigfeit, Die fie fich fo unendlich erleich tert haben! - Doch mir efelt , mich ben biefen Elementen langer aufzuhalten.

Mochten meinetwegen Boltairens und Maffeis Merope acht Lage bauern, und an ficon Orten in Griechenland fpielen! Mochten ft aber auch nur die Schönheiten haben, die mich biefe Pebanterieen vergeffen machen!

Die ftrenafte Regelmäffigfeit fann ben fleinften Sehler in ben Charafteren nicht aufwiegen. Wie abgefchmacht Bolnphont ben bem Maffet oftere fpricht und handelt, ift Lindellen nicht entaangen. Er hat Necht über bie heillofen Marimen gu fpotten, Die Maffei feinem Iprannen in ben Mund legt. Die Ebelfien und Beften bee Staate aus bem Bege gu raumen; bas Bolf in alle bie Bollufte zu verfenten, bie es entfraften und weibifch machen fonnen; bie arofften Berbrechen , unter bem Scheine bes Mitleids und ber Gnabe, ungeftraft ju laffen n. f. w. wenn es einen Enrannen glebt , ber biefen unfinnigen Beg ju regieren einschlagt, wird er fich beffen auch ruhmen? Co fchilbert man bie Eprannen in einer Schulubung; aber fo hat noch feiner bon fich felbft gefprochen. (\*) - Es ift mabr, fo gar froftig . 31 3 umb

(\*) Atto III. Sc. II.

Saran da poi fopiti alquanto, e questi Gli animi, l'arte del tegnar mi giovi. Per mute oblique vie n'andranno a Stige L'alme pin audaci, e generole. A i vizi Per cui vigor fi abbatte, ardir fi toglie Il freno altargherò. Lunga clemenza Con pompa di pieta farò, che fplenda Su i delinquenti; a i gran delitti invito, Onde refino i buoni cipofi, e paghi Renda gl' iniqui la licenza; ed onde Poi fra ie distruggendos, in crudeli

und wahnwißig läßt Boltaire seinen Polyphom nicht beklamiren; aber mit unter läßt er ihn doch auch Dinge sagen, die gewiß fein Mam von dieser Art über die Zunge bringt. 3. E.

-- Des Dieux quelquefois la longue patience Fait fur nous à pas lents descendre la vengence --

Ein Polyphont follte diese Betrachtung mohl machen; aber er macht fie nie. Noch weniger wird er sie in dem Augenblicke machen, da er sich zu neuen Berbrechen aufmuntert:

Eh bien, encore ce crime! ---

Wie unbesonnen, und in den Tag hinein, er gegen Meropen handelt, habe ich schon be rührt. Sein Betragen gegen den Aegisch sicht einem eben so verschlagenen als entschlossenen Manne, wie ihn uns der Dichter von Aufange schildert, noch weniger ähnlich. Aegisch häne bey dem Opfer gerade nicht erscheinen mussen. Was soll er da? Ihm Gehorsam schweren!

Gare private il lor furor fi ftempri.
Udrai fovente rifonar gli editti,
E raddopiar le leggi, che al fovrano
Giovan fervate, e transgredite. Udrai
Correr minaccia ognor di guerra esterna;
Ond' in andrò su l'atterita plebe
Sempre crescando i pesi, e peregrine Milizie introdurrò.

°in

In ben Mugen bes Bolfs? Unter bem Gefchren feiner verzweifelnden Rutter? Birb ba nicht unfehlbar gefchehen, mas er guvor felbit beforgte? (\*) Er hat fich fur feine Berfon alles von bem Megisth ju berfeben; Megisth verlangt nur fein Schwerbt wieber , um ben gangen Streit gwifchen ihnen mit eins gu enticheiben; und biefen tollfuhnen Megisth laft er fich an bem Altare, mo bas erfte bas befte , mas ihm in bie band fallt, ein Schwerbt werben fann, fo nabe fommen? Der Polnphont bes Maffei ift von biefen Ungereimtheiten fren; benn biefer tennt ben Megisth nicht, und balt ihn fur feinen Freund. Barum batte Megisth fich ihm alfo ben bem Altare nicht nabern burfen ? " Diemand gab auf feine Bewegungen Adht; ber Streich war gefcheben, und er gu bem gwenten fchon bereit, ehe es noch einem Menfchen einfommen fonnte, ben erften gu rachen.

11 Mes

## (\*) Ace I. Sc. 4.

Si ce fils, tant pleuté, dans Messene est produit, De quinze ans de travaux j'ai perda tout le fruit. Croi-moi, ces prejugés de sang & de naissance Reyivrons dans les coeurs, y prendront sa defease. Le souvenir du pere, & cent-cois pour ayenx, Cet hoaneur preteadu d'être issu de nos Dieux; Le cris, & le desespoir d'une mere eplorée, Detruiront ma puissance encor mal assurée. "Merope, sagt Linbelle, wenn sie ben dem "Massei erfährt, daß ihr Sohn ermordet so, "will dem Merder das Herz aus dem Leibe nreissen, und es mit ihren Zähnen zerkeischen.") "Das heist, sich wie eine Kannibalinn, und "micht wie eine betrübte Mutter ausdrügen; das Unständige nus überall beobachtet "werden. "Gan recht; aber obzleich die französische Merope delikater ist, als daß sie sin rohes Herz, ohne Salz und Schmalz, beisse sollte; so dunt mich doch, sie ist im Grunde eben so gut Kannibalinn, als die Italienische.

#### (\*) Atto. II. Sc. 6.

Quel feclerato in mio poter vorrei
Per trarae prima, s'ebbe parte in questo
Atlassino il tranno; io voglio poi
Con una teure spalaneargli il perto
Voglio strappargli il cor, voglio co deni
Lacerarlo, e sbranarlo

## XLVII.

Den gten October, 1767.

nb wie bas?- Benn 'es unftreitig ift, baf man ben Menfchen mehr nach feinen Thaten , als nach feinen Reben richten muß; daß ein rafches Bort, in ber Sige ber Leibenschaft ausgefioßen , fur feinen moralifchen Charafter menig, eine überlegte falte Sanblung aber alles beweifet: fo werbe ich wohl Recht haben. De rope, die fich in ber Ungewiffheit, in welcher fie pon bem Schickfale ihres Sohnes ift , bem bangften Rummer überlaft, Die immer bas Chrecklichfte beforgt, und in der Borftellung, wie unglücklich ihr abmefender Gobn vielleicht fen, ihr Mitleid uber alle Ungluckliche erftrecket: ift bas fchone Ideal einer Mutter. Merope, die in dem Augenblicke, ba fie ben Berluft bes Gegenftandes ihrer Bartlichfeit erfahrt, bon ihrem Schmerze betaubt bahin fintt, und plots. lich, fobald fie ben Morber in ihrer Gewalt horet, Maa wie.

wieber auffpringt, und tobet und muthet, und bie blutiafte febrecklichfte Rache an ibm zu volltieben brobet, und mirflich volltieben marbe, wenn er fich eben unter ihren Sanben befande : ift eben biefes Ibeal, nur in bem Ctanbe einer gewaltsamen Sand lung, in welchem es an Ausbruck und Rraft gewin net, mas es an Schonheit und Rubrung verlohrm hat. Aber Merope, die fich ju diefer Rache Zeit nich Unftalten bagu vortehret, Fenerlichkeiten bagu ab pronet, und felbft bie Senferinn fenn, nicht tobten fonbern martern, nicht ftrafen fonbern ihre Mugen an ber Strafe weiben will: ift bas auch noch eine Mutter? Frenlich wohl; aber eine Mutter, wie wir fie und unter ben Ranibalinnen benten ; eine Muttet, wie es jebe Barinn ift. - Diefe Sanblung ber De rope gefalle wem ba will; mir fage er es nur nicht, baf fie ibm gefallt, wenn ich ibn nicht eben fo febt berachten, ale berabicheuen foll.

Bielleicht burfte berherr von Boltaire auch diefes qu einem Fehler des Stoffes machen; vielleicht durk te er fagen, Merope muffe ja wohl den Aegisch mit eigner Hand umbringen wollen, oder der gange Com de Theare, den Arifoteles fo fehr anpreife, derdit emofindlichen Athenicusfer ehedem so fehr entsich habe, falle weg. Aber der herr von Boltaire wurd fich wiederum irren, und die willführlichen Abmo

chungen des Maffei abermals fur den Ctoff felbit nehmen. Der Stoff erfordert zwar, baf Merove den Megisth mit eigner Sand ermorden will, allein er erforbert nicht, baf fie es mit aller Ueberlegung thun muß. Und fo fcheinet fie es auch ben bem Guripibes nicht gethan gu haben, wenn wir andere die Rabel: bes hnginus fur ben Unegug feines Stucks anneh. men burfen. Der Alte tommt und fagt ber Roniginn weinend, daß ihm ihr Cohn weggefommen; eben hatte fie gehort, baf ein Frember angelangt fen, ber fich rubme, ihn umgebracht zu haben, und baff biefer Frembe ruhig unter ihrem Dache fchlafe; fie er greift bas erfte bas befte, was ihr in die banbe fallt, eilet boller Buth nach bem Bimmer bes Schlafens ben , ber Alte ihr nach , und die Ertennung geschicht in bem Mugenblicke, ba bas Berbrechen gefchehen follte. Das war febr fimpel und naturlich, febr rubs rend und menfchlich! Die Uthenienfer gitterten fur ben Megisth, ohne Meropen verabscheuen gu burs fen. 'Gie gitterten fur Meropen felbft, bie burch bie autartigfte lebereilung Gefahr lief, bie Morberinn ibres Cohnes gu werben. Maffei und Boltaire aber machen mich blos fur ben Megisth gittern ; benn auf ihre Merope bin ich fo ungehalten, baf ich es ihr faft gonnen mochte, fie bollfuhrte ben Streich. Mochte fie es boch haben! Rann fie fich Beit gur Ras che nehmen, fo botte fie fich auch Beit gur Unterfu-Maa 2 diung

dung nehmen follen. Marum ift fie fo eine blutburffige Beffie? Er bat ihren Cobn umgebracht: aut: fie mache in ber erften Dife mit bem Morber, mas fie will, ich verzeihe ihr, fie ift Menfch und Mutter; auch will ich gern mit ihr jammern und verzweifeln, wenn fie finden follte, wie fehr fie ihre erfte rafche Dite ju bermunichen habe. Aber, Mabame, einen jungen Menfchen, ber Gie furg gubor fo febr interef firte, an bem Gie fo viele Mertmable ber Aufrich tigfeit und Unfchuld erfannten, weil man eine alte Ruftung ben ihm findet, Die nur Ihr Cobn tragen als ben Morber Ihres Cohnes . an bem Grabmable feines Baters, mit eigner Sand abschlachten zu mollen, Leibmache und Brieffer batt gu Sulfe ju nehmen - D pfun, Madame ! ich mußte mich febr irren, ober Gie maren in Athen ausgepfif. fen worben.

Daß die Unschieflichkeit, mit welcher Polyphont nach sunfzehen Jahren die veraltete Merope zur Semahlinn verlangt, eben so wenig ein Schler des Stoffes ist, habe ich schon berührt. (\*) Denn nach der Fabel des Lygginus hatte Polyphont Meropen gleich nach der Ermordung des Aresphonts gehenrathet; und es ist sehr glaublich, daß selbst Euripides biesen Umstand so angenommen hatte. Warum sollte er auch nicht? Eben die Gründe, mit welcha

<sup>(\*)</sup> Dben . G. 347.

Eurifles, beym Boltaire, Meropen ist nach funf, zehen Jahren bereben will, bem Dyraunen ihre Hand ju geben, (\*) hätten sie auch vor sunfzeungen fonnen. Sedwar sehr in der Jahren bagu vermögen können. Sedwar sehr in der Denfungsart der alten griechischen Frauen, daß sie ihren Abscheu gegen die Mörder ihrer Männer überwanden und sie zu ihren zweiten Mönnern annahmen, wenn sie sahen, daß den Kindern ihrer ersten Webe Bortheil daraus erwachsen könne. Ich eriunere mich etwas ähnliches in dem griechischen Roman des Charitons, den d'Orville heransgegeben, ehedem gelesn zu haben, wo eine Mutter das Kindschliches sie noch unter ihren Herzenträgt, auf 24a 2

(\*) Acte II. Se. 1.

MER. Non, mon fils ne le fouffiriait pas.
L'exil, ou fon enfance a langui condamnée
Lui ferait moins affreux que ce làche hymenée.
EUR. II le condamnerait, fi, pailible en fon rang,
II-n'en croyait ici que les droits de fon fang;
Mais fi par les matheurs fon ame etait infirtuite,
Sur fes vrais intérêts s'il réglait fa conduite,
De les trilles amis s'il confultait la voix,
Et la necedifie fouveraine des loix,
II verrait que jamais fa malheureufe mere
Ne lui donna d'amour une marque plus chère.

EUR. De dures vérités Qui m'arrachent mon zéle & vos calamités. ME. Quoi! Vous me demandez que l'interet fur-

monte

ME. Ah que me dites-vous?

Cette invincible horreur que j'ai pour Polionte! Vous qui me l'avez peint de si noires couleurs! EUR. Je l'ai peint dangere x, je connais ses firecurs,i Mais il est tout-pouissant; mais rien ne lui resiste; Il est sans séririer, & vous aimez Egiste. eine fehr rührende Art barüber jum Richter nimmt. Ich glaube, die Stelle verdiente angeführt zu werden; aber ich habe das Buch nicht ben der Sand. Senug, daß das, was dem Euriffes Boltaire felbf in den Rund legt, hinreichend gewesen wäre, die Aufführung seiner Merope zu rechtsertigen, wenn er sie als die Gemählinn des Polyphonts eingeführt hätte. Die falten Senen einer politischen Liebenderen badurch weggefallen; und ich sehe mehr als einen Weg, wie das Interesse durch diesen Unstand selbst noch weit lebbgater, und die Sintationen noch weit lebbgater, und die Sintationen noch weit intriguanter hätten werden können.

Doch Boltaire wollte burchaus auf bem Bege bleiben, ben ihm Maffei gebahner hatte, und wil es ihm gar nicht einmal einfiel, daß es einen bestem geben könne, daß biefer bestere eben der sen, der som vor Alters besahren worden, so begnügte er sich auf jenem ein Paar Saubsteine aus dem Bleiße zu räumen, über die er meinet, baß sein Borganger fast um geschmissen hatte. Wurde er wohl sonst auch diese von ihm benbehalten haben, daß Aegisth, unbetannt mit sich selbst, von ungesehr nach Mesten gerathen, und daschlich durch kleine zwerdeutige Mersmahlein den Berdacht kommen muß, daß er der Medver sie ner selbst sen? Ben Gurtipides fannte skollegisch vollsomen, fam in den und betäuften Borgas.

fich ju rachen, nach Meffene, und gab fich felbft fur ben Morder des Megisth aus ; nur baff er fich feiner Mutter nicht entbectte, es fen aus Borficht, ober aus Miftrauen, ober aus was fonft fur Urfache, an ber es ihm ber Dichter gewiß nicht wird haben mangeln laffen. 3ch habe gwar oben (\*) bem Daffeini einige Grunde gu allen den Beranberungen, bie er mit bem Plane bes Euripides gemacht hat, von meinem . Eigenen gelieben. Aber ich bin weit entfernt, die Grunde fur wichtig, und bie Beranderungen für gluctlich genug auszugeben. Bielmehr behaupte ich, baf jeder Eritt, ben er aus ben Suftapfen bes Griechen ju thun gewagt, ein Sehltritt geworben. Daß fich Megisth nicht tennet, bag er bon ungefehr nach Deffene fommt. und per combinazione d'accidenti (wie Maffei es aus: brudt) für ben Morder des Megisth gehalten wird. aiebt nicht allein ber gangen Gefchichte ein febr verwirrtes, zwendeutiges und romanhaftes Unfeben, fondern fchwacht auch bas Intereffe unge-Ben bem Euripides muffte es ber 2ufchauer bon bem Megisth felbft, bag er Megisth fen, und je gemiffer er es mufte, baf Merone ibren eignen Gobn umgubringen fommt , beifo groffer mußte nothwendig bas Schrecken fenn. bas ihn baruber befiel, befto qualender bas Ditleib.

leid, welches er voraus fahe, Falls Merope an ber Bollgiehung nicht ju rechter Zeit verhindert murbe. Ben bem Maffei und Boltaire hingegen, bermuthen wir es nur, daß ber bermeinte Morber bes Cobnes ber Cobn mohl felbft fenn fonne, und unfer groftes Schrecken ift auf ben einzigen Augenblick verfparet, in welchem es Schrecken in fenn aufhoret. Das Schlimmfte baben ift noch biefes, baf bie Grunde, bie und in bem jungen Kremblinge ben Cohn ber Merope vermuthen laffen, eben bie Grunde find, aus welchen es De rope felbit vermuthen follte; und baf wir ihn, befondere ben Boltairen, nicht in bem alleraering. ffen Stude naber und guberläßiger fennen, als fie ibn felbft fennen fann. Bir trauen alfo biefen Brunden entweder eben fo biel, als ihnen De rove trauet, ober wir trauen ihnen mehr. Trauen wir ihnen eben fo viel, fo halten wir ben hingling mit ihr fur einen Betruger, und bas Schid. fal, bas fie ihm jugebacht, fann uns nicht febr rubren. Erauen wir ihnen mehr, fo tabeln mir Meropen, daß fie nicht beffer barauf merfet, und fich von weit leichtern Grunden binreiffen lagt. Beibes aber taugt nicht.

## XLVIII.

Den 13ten October, 1767.

wenn wir es nicht eher mit völliger Gewenn wir es nicht eher mit völliger Gewisseit erfahren, daß Aegisth Alegisth ist, als dis es Merope selbst ersährt: Aber das armselige Vergnügen einer Ueberraschang! Und was braucht der Dichter uns zu überraschen? Er überrasche seine Personen, so viel er will; wir werden unser Theil schon davon zu nehmen wissen, wenn wir, was sie ganz unvernuthet tressen muß, auch noch so lange vorausgesehen haben. Ja, unser Antheil wird um so lebhaster und stärter senn, je länger und zuverläßiger wir es vora ausgesehen haben.

Sch will, über biefen Dunft, ben beften fram gofifchen Runftrichter fur mich fprechen laffen. "In ben verwickelten Stucken, fagt Diberot, (\*) ift bas Intereffe mehr die Birfung des Plans, als ber Reben; in ben einfachen Stucken binge gen ift es mehr bie Wirfung ber Reben , als bes Allein worauf muß fich bas Intereffe beziehen? Auf bie Perfonen? Dber auf bie 3w Die Bufchauer find nichts als Zeugen, bon welchen man nichts weiß. Folglich 'find es bie Derfonen, die man bor Augen haben muß. Dhnftreitig! Diefe laffe man ben Rnoten fchur ten ohne baf fie es miffen; fur biefe fen alles undurchdringlich ; diefe bringe man, ohne baf fie es merten, ber Auflofung immer naber und na ber. Gind biefe nur in Bewegung, fo merben wir Bufchauer ben nehmlichen Bewegungen ichon auch nachgeben, fie ichon auch empfinden muß fen. - Beit gefehlt, baf ich mit ben meiften, bie ben ber bramatifchen Dichtfunft gefchrieben baben, glauben follte, man muffe bie Entwide lung bor bem Bufchauer verbergen. Sich bachte vielmebr, es follte meine Rrafte nicht überfreigen, wenn ich mir ein Werf gu machen vorfette, wo Die Entwicklung gleich in ber erften Scene verra then

<sup>\*)</sup> In feiner bramatifchen Dichtfunft, binter bem Saul-

then murbe , und aus diefem Umftanbe felbft bas allerftartefte Intereffe entfprange. - Rur ben Bufchquer muß alles flar fenn. Er ift ber Bertraute einer jeben Derfon ; er weiß alles, mas porgebt, alles, mas vorgegangen ift; und es giebt bunbert Augenblicke, wo man nichts beffers thun fann , als bag man ihm gerade borausfagt, was noch vorgeben foll. - Dihr Berfertiger allgemeiner Regeln, wie wenig berftebt ihr bie Runft, und wie wenig befitt ihr bon bem Benie, bas bie Muffer berborgebracht bat, auf welche ihr fie bauet, und bas fie übertreten fann, fo oft es ihm beliebt!- Meine Gebanten mogen fo parabor fcheinen, als fie wollen: fo viel weiß ich gewiß, bag fur Gine Gelegenheit, wo es nublich ift, bem Bufchauer einen wichtigen Borfall fo lange zu verhehlen, bis er fich eraugnet, es immer gehn und mehrere giebt, wo bas Intereffe gerade bas Gegentheil erfobert. - Der Dichter bewerfstelliget burch fein Geheimniß eine furge Ueberrafchung; und in welche anhaltenbe Unrube batte er und fturgen fonnen, wenn er uns fein Geheimniß baraus gemacht hatte! - Der in Einem Mugenblicke getroffen und niebergeschlagen wirb, ben fann ich auch nur Einen Augenblich, betauern. Aber wie fieht es alsbenn mit mir wenn ich ben Schlag erwarte, wenn ich febe, baß 256b 2 (id)

fich bas Ungewitter über meinem ober eines anbern Saupte gufammengiebet, und lange Beit barüber permeilet ? ---Meinetwegen mogen bie Perfonen alle einander nicht fennen ; menn fie nur ber Bufchauer alle fennet. - Sa, ich wollte faft behaupten, baf ber Stoff, ben mel dem bie Berichmeigungen nothwendig find, ein unbantbarer Ctoff ift; bag ber Plan, in melchem man feine Buffucht ju ihnen nimmt, nicht fo gut ift, als ber, in welchem man fie batte entubrigen tonnen. Gie merben nie gu etwas Starfem Unlag geben. Immer merben mir und mit Borbereitungen beschäfftigen muffen, bie ent meber allen buntel ober allen beutlich find. Das gange Gebicht wird ein Bufammenhang bon fleinen Runftgriffen werben, burch bie man meiter nichts als eine furge Ueberraschung bervorzubringen bermag. Ift bingegen alles, mas bie Derfonen angeht, befannt: fo febe ich in diefer Boraussehung die Quelle ber allerheftigften Beme gungen. - Barum haben gewiffe Monologen eine fo große Wirfung? Darum, weil fie mir bie geheimen Unschlage einer Berfon vertrauen, und biefe Bertraulichfeit mich ben Augenblick mit Rurcht ober hoffnung erfüllet. ---Wenn ber Buftand ber Perfonen unbefannt ift, fo fann fich ber Buschauer fur bie Sandlung nicht ftarfer in. terefiren, als die Personen. Das Interesse aber wird sich für ben Zuschauer verdoppeln, wenn er Licht genug hat, und es fühlet, das Handlung und Neden ganz anders som würden, wenn sich bie Personen fennten. Alsbenn nur werde ich es faum erwarten können, was aus ihnen werdem wird, wenn ich das, was sie wirslich sind, mit dem, was sie thun ober thun wollen, vergleichen tann.,

Dieses auf den Aegisth angewendet, ist es tlart, für welchen von beiden Planen sich Dideret erklären würde: ob für den alten des Euripides, wo die Zuschauer gleich vom Ansange den Registh eben so gut kennen, alse er sich selbst; oder für den neuern des Wassei, den Boltaire so blindlings angenommen, wo Registh sich und den Zuschauern ein Rätssel ist, und dadurch das gange Stud "zu einem Zusammenhange von kleinen Aunkgriffen, macht, die weiter nichts als eine kurg Uederraschung hervorbringen.

Diderot hat auch nicht gang Unrecht, feine Gebanfen über die Entbehrlichfeit und Gering-fügigteit aller ungeviffen Erwartungen und plotz-lichen Ueberrafchungen, die fich auf den Zuschauer beziehen, für eben so neu als gegründet auszugeben. Sie sind neu, in Ansehung ihrer Abstraction, aber sehr alt in Angehung der Mus-

2663

ster, aus welchen sie abstrahiret worden. Sie find neu, in Strachtung, daß feine Borgangen nur immer auf das Gegentheil gebrungen; abe nuter diese Borganger gehört weber Acisstotele noch Horaj, welchen durchaus nichts entfahren ist, was ihre Ausleger und Nachfolger in ihre Prädilection für dieses Gegentheil hatte bestärten können, besten gute Wirtung sie weber den meisten noch den besten Stacken der Alten abgesehn batten.

Unter diefen mar befonbers Euripides feiner Sache fo gewiß, baf er faft immer ben Ru schauern bas Biel voraus zeigte, zu welchem er fie führen wollte. Ja, ich mare fehr geneigt, aus biefem Gefichtspuntte bie Bertheibigung fei ner Prologen gu übernehmen, bie ben neuern Rris ticis fo febr miffallen. "Nicht genug, faat De belin, bag er meiftentheils alles, mas vor ber Sandlung bes Stucks borbergegangen, burch eine bon feinen Sauptperfonen ben Bubdrern gerabern erzehlen laft, um ihnen auf biefe Beife bas Rolgende verftanblich zu machen : er nimmt auch mohl oftere einen Gott bargu, bon bem wir annehmen muffen, baf er alles weiß, und burch ben er nicht allein was geschehen ift, fonbern que alles, was noch gefchehen foll, uns fund macht. Wir erfahren fonach gleich Unfange bie Ent.

Entwicklung und bie gange Rataftrophe, und feben jeben Bufall fcon bon weiten fommen. Diefes aber ift ein fehr mertlicher Rebler, welcher ber Undewifibeit und Erwartung, bie auf bem Theater beståndig berrichen follen, ganglich guwiber ift, und alle Unnehmlichfeiten bes Stuckes vernichtet; bie faft einzig und allein auf ber Deuheit und Ueberrafchung beruben. .. (\*) Rein : ber tragifchite von allen tragifchen Dichtern bachte fo geringschatig von feiner Runft nicht; er mußte, baf fie einer weit hoberen Bollfommenheit fabig mare ? und baf bie Ergenung einer findifchen Reugierbe bas geringfte fen, worauf fie Unfbruch mache. Er lief feine Buborer alfo, ohne Bebenfen, bon ber bevorftebenben Sanbhing eben fo viel wiffen, als nur immer ein Gott bavon wiffen fonnte : und verfprach fich bie Rubrung: Die er hervorbringen wollte, nicht fowohl von bem. was gefchehen follte, als von ber Urt, wie es ge fcheben follte. Folglich mußte ben Runftrichtern bier eigentlich weiter nichts anftogig fenn, als nur biefes, baf er und bie nothige Renntnig bes Bergangnen und bes Bufunftigen nicht burch einen feinern Runftgriff bengubringen gefucht; baf er ein boberes Befen , welches wohl noch baju an ber Sanblung feinen Untheil nimmt, bagu gebrauchet:

<sup>(\*)</sup> Pratique du Théatre Lib. III. chap. 1.

chet and baff er biefes bobereBefen fich gerabeju an bie Bufchauer wenden laffen, wodurch bie bramatifche Gattung mit ber erzehlenben vermifcht werbe. Wenn fie aber ihren Tabel fobann blod hierauf ein fdranften, mas mare bennihr Label ? Sift uns bas Mittliche und Mothwendige; niemals willfommen als wenn es und verftobiner Beife jugefchangt wird? Giebt es nicht Dinge, befonbers in ber Bufmuft, Die burchaus niemand anbers als ein Gott wiffen fann? Und wenn bas Intereffe auf folchen Dingen beruht. ift es nicht beffer, baffwir fie burch bie Darawifchen funft eines Gottes borber erfahren, alegar nicht? Bas will man endlich mit ber Bermifchung ber Gat tungen :überhaupt ? 'In ben Lehrbuchern fonbre man fie fo genau bon einanber ab, ale moglich: aber wenn ein Genie, boberer Abfichten wegen, meh. rere berfelben in einem und eben bemfelben Berfe aufammenfließen lagt, fo bergeffe man bas Lehrbuch, und neterfuche blos, obes biefe hobere Abfichten erreicht hat. Bas geht mich es an, ob fo ein Guid bes Enripides weber gang Erzehlung, noch aant Dramaiff? Mennt es immerhin einen 3roitter; ac mug, baf mich biefer 3witter mehr veranuat, mehr erhauet, ale bie gefcomagigften Geburten eurer correften Racinen, ober wie fie fonft beiffen. Beil bet Maulefel weber Pferd noch Efel ift, ift er barum we niger eines von nutbarften lafttragenben Thieren?-XLIX.

#### XLIX.

## Den 16ten October, 1767.

ripides nichts als den Dichter zu sehen glauben, der sich aus Unvermögen oder aus Gemächlichkeit; ober aus beiden Ursachen, seine Arbeit so der aus beiden Ursachen, seine Arbeit so sied machte, als möglich; wo sie die dramatische, Aunst in ihrer Wiege zu sinden vermeinen: da glaube ich diese in ihrer Bollsommenseit zu sehen, und bewundere in jenem den Weister, der im Grunde eben so eegelmäßig ish, als sie ihn zu senn verlangen, und es nur da durch weniger zu seyn scheiner, weil er seinen Stücken eine Schönheit mehr ertheilen wollen, von der sie feinen Begriff haben.

Denn es ift flar, daß alle die Stücke, deren Prologe ihnen so viel Aergerniß machen, auch ohne diese Prologe, vollkommen gang, und vollkommen verständlich sind. Streichet z. E. vor bem Jon den Prolog des Werkurs, vor der hehn ben Prolog des Polydors weg; last jenen sogleich mit der Morgenandacht des Jon, und Ecc

biefe mit den Rlagen der Befuba anfangen : find beibe barum im geringften verftummelt? Bober murbet ihr, mas ihr meggeftrichen habt, vermif fen, wenn es gar nicht ba mare? Behalt nicht alles ben nehmlichen Gang , ben nehmlichen 3m fammenbang? Befennet fogar, baf bie Ctude, nach eurer Urt zu benten, befto fchoner fenn mir ben , wenn wir aus ben Drologen nicht wifich baf ber Jon, welchen Rreufa will vergiften las fen, ber Cohn biefer Rreufa ift; baf bie Rreufa, Welche Jon von bem Altar gu einem fchmablichen Sobe reiffen will, bie Mutter biefes Jon ift; menn wir nicht muften, bag an eben bem Sage, ba Befuba ihre Tochter jum Dufer bingeben muß, bie alte ungluctliche Frau auch ben Sob ihres let ten einzigen Gofnes erfahren folle. Denn alles biefes murbe ble trefflichften Ueberrafchungen acben, und biefe Meberrafchungen murben noch bagu borbereitet genug fenn : ohne baf ihr fagen fonn tet , fie brachen auf einmal gleich einem Blite and ber belleften Bolte hervor; fie erfolgten ficht, fonbern fe entftunden; man wolle ench nicht auf einmal etwas entbecken, fonbern emes aufheften. Und gleichwohl gantt ihr noch mit bem Dichter? Gleichwohl werft ibr ibm noch Mangel ber Runft bor? Bergebt ihm boch immet einen Sehler, ber mit einem einzigen Striche ber Freber

Reber gut ju machen ift. Ginen wolluftigen Schöffling fchneibet ber Gartner in ber Stille ab. ohne auf ben gefunden Baum gu fchelten, ber ibn' getrieben hat. Wollt ihr aber einen Augenblich annehmen, - es ift mahr, es heißt fehr viel annehmen, - baf Euripides vielleicht eben fo viel . Ginficht , eben fo viel Gefchmack tonne gehabt haben, als ihr ; und es wundert euch um fo viel mehr, wie er ben biefer großen Ginficht, ben biefem feinen Gefchmacke, bennoch einen fo groben Rebler begeben fonnen: fo tretet ju mir ber, und betrachtet, mas ihr Rebler nennt, aus meinem Standorte. Euripides fahe es fo gut, als wir, baff g. E. fein Son ohne ben Drolog beftehen tonne ; baf er, ohne benfelben, ein Stuck fen, melches bie Ungewifiheit und Erwartung bes Bufchauers, bis an bas Ende unterhalte: aber eben an biefer Ungewigheit und Erwartung war ihm nichts gelegen. Denn erfuhr es ber Buschauer erft in bem funften Uften, daß Jon ber Cohn ber Rreufa fen: fo ift es fur ihn nicht ihr Cohn, fonbern ein Fremder, ein Feind, ben fie in bem brits ten Afte aus bem Wege ranmen will; fo ift ce für ihn nicht die Mutter bes Jon, an welcher fich Son in bem vierten Afte rachen will, fonbern blos Die Mauchelmorberinn. Wo follten aber alebenn €cc 2 SchreSchreden und Mitleib herfommen ? Die bloge Bermuthung, bie fich etwa aus übereintreffenden Umftanben hatte giehen laffen, baf Jon und Rreufa einander wohl naher angehen fonnten, ale fie meinen , murbe bagu nicht hinreichenb gemefen Diefe Bermuthung mußte gur Gewifbeit fenn. werben ; und wenn ber Buhdrer biefe Gewifibeit nur bon außen erhalten fonnte, wenn es nicht moglich war, baf er fie einer von ben hanbelnben Perfonen felbft ju banten haben fonnte: mar es nicht immer beffer, baf ber Dichter fie ihm auf Die einzige mögliche Beife ertheilte, als gar nicht? Sagt bon biefer Beife, mas ihr wollt: genug, fie hat ihm fein Biel erreichen helfen ; feine Eragobie ift baburch, was eine Tragebie fenn foll: und wenn ihr noch unwillig fend, baf er bie Form bem Befen nachgefetet hat, fo berforge euch eure gelehrte Rritif mit nichts als Studen, wo bas Befen ber Form aufgeopfert ift, und ihr fend belohnt! Immerhin gefalle euch Bhiteheads Rreu. fa, wo euch fein Gott etwas vorausfagt, wo ihr alles von einem alten plauberhaften Bertrauten erfahrt, ben eine verschlagne Bigeunerinn aus. fragt, immerbin gefalle fie euch beffer, ale bes Euripides Jon : und ich werbe euch nie beneis ben !

Wenn Uriftoteles ben' Euripides ben tragifchften bon allen tragifchen Dichtern nennet. fo fabe er nicht blos barauf, bag bie meiften feiner Stucke eine unglückliche Rataftrophe haben; ob ich fcon weiß, bag viele ben Stagpriten fo verfteben. Denn bas Runftfict mare ibm ja wohl bald abgelernt; und ber Stumper, ber prav murgen und morben , und feine von feinen Berfonen gefund ober lebendig bon ber Buhne fommen liefe, murbe fich eben fo tragifch bunten burfen, als Eurivides. Ariftoteles hatte unftreitig mehrere Eigenschaften im Ginne, welchen gu Folge er ihm biefen Charafter ertheilte; und ohne 2meis fel, baf bie eben berührte mit bagu gehorte, vermoge ber er nehmlich ben Buschauern alle bas Ungluck, welches feine Derfonen überrafchen follte, lange borber zeigte, um bie Bufchauer auch bann fcon mit Mitleiben fur Die Perfonen eingunehmen, wenn biefe Perfonen felbft fich noch weit entfernt glaubten, Mitleid zu verdienen. - Co. crates mar ber Lehrer und Freund bes Euripides: und wie mancher durfte ber Meinung fenn, baf ber Dichter biefer Freundschaft bes Philosophen weiter nichts zu banten habe, als ben Reichthum von fchonen Gittenfpruchen, ben er fo verfchwenbrifch in feinen Studen ausftreuet. Sich benfe. baff er ihr weit mehr fchulbig mar; er batte, ohne

fie, eben fo fpruchreich fenn tonnen; aber vielleicht wurde er, ohne fie, nicht fo tragisch geworben fenn. Schone Sentengen und Moralen find überhaupt gerabe bas, mas mir von einem Philofophen, wie Gofrates, am feltenften boren; fein Lebensmanbel ift bie einzige Moral, bie er prediget. Aber den Menfchen, und uns felbit fennen; auf unfere Empfindungen aufmertfam fenn; in allen die ebenften und furgeften Wege ber Datur ausforschen und lieben; jebes Ding nach feiner Abficht beurtheilen: bas ift es, mas wir in feinem Umgange lernen; bas ift es, mas Euripides bon bem Cofrates lernte, und mas ibn u bem Ernften in feiner Runft machte. Gludlich ber Dichter, ber fo einen Freund bat, - und ihn alle Tage, alle Stunden gu Rathe gieben fann! ---

Auch Boltaire scheinet es empfunden zu haben, daß es gut seyn würde, wenn er uns mit dem Sohn der Merope gleich Anfangs bekannt machte; wenn er uns mit der Ueberzeugung, daß der liebenswürdige unglückliche Jüngling, den Morope erst in Schutz nimmt, und den sie bald dar auf als den Mörder ihres Alegisths hinrichten will, der nehmliche Alegisth sey, sofort könne aussiehen lassen. Aber der Jüngling kennt sich selbt nicht; auch ist sonst niemand da, der ihn besten

fennte, und burch ben wir ihn tounten fennen ler-Das thut alfo ber Dichter? Die fanat er es an, bak wir es gewiß wiffen, Merope erhebe ben Dolch gegen ihren eignen Gohn, noch ebe es ihr ber alte Marbas guruft? - D, bas fångt er fehr finnreich an! Auf fo einen Runftgriff Fonnte fich nur ein Boltaire befinnen!lagt , fobalb ber unbefannte Jungling auftritt, über bas erfte, was er fagt, mit großen, ichonen, deferlichen Buchftaben, ben gangen, vollen Das men, Megisth, fegen ; und fo meiter über jebe feiner folgenden Reben. Dun miffen mir es; Merope hat in bem Borbergebenben ihren Gobn fchon mehr wie einmal ben biefem Ramen genannt; und wenn fie bas auch nicht gethan batte. fo burften wir ia' nur bas vorgebructe Berteich. nif ber Berfonen nachfeben ; ba fieht es lang und breit! Frenlich ift es ein wenig lacherlich. wenn die Berfon, über beren Reben wir nun ichon gehnmal ben Namen Megisth gelefen haben. auf Die Frage :

Le nom d'Egifte au moins jusqu'à vous est connu?

Quel était votre état, votre rang, votre père?

antwortet:

Mon père est un vieillard accablé de misère; Policlete est son nom; mais Egiste, Narbas,

Ceux dont vous me parlez, je ne les connais

Frenlich ift es fehr fonberbar, baff mir von bie fem Megisth, ber nicht Megisth heißt, auch feinen anbern Damen horen ; baff, ba er ber Roniginn antwortet, fein Bater heiffe Polntlet, er nicht auch hinzufett, er heiffe fo und fo. Denn einen Damen muß er boch haben; und ben hatte be br. von Boltaire ja wohl fchon mit erfinden ton nen, ba er fo viel erfunden bat! Lefer, bie ben Rummel einer Tragodie nicht recht gut versichen, fonnen leicht barüber irre merben. Gie lefen, bag hier ein Burfche gebracht wirb, ber auf ber Landftraffe einen Mord begangen hat; biefer Burfche, feben fie, beißt Megisth, aber er fagt, er heiffe nicht fo, und fagt boch auch nicht, wie er beiffe: o, mit bem Burfchen, fchliefen fie, ift es nicht richtig; bas ift ein abgefaumter Straf fenrauber, fo jung er ift, fo unschulbig er fich fellt. Go, fage ich, find unerfahrne Lefer gu benfen in Gefahr ; und boch glaube ich in allem Ernfte, baf es fur die erfahrnen-lefer beffer ift, auch fo, gleich Unfangs, ju erfahren, wer ber unbefannte Jungling ift , als gar nicht. bag man mir nicht fage, bag biefe Art, fie bavon ju unterrichten, im geringften funftlicher und feiner fen , als ein Prolog , im Gefchmacke bes Euripibes! ---L.

L.

# Den 20ten October, 1767.

en dem Maffei hat der Jungling feine zwey Mannen, wie es fich gefder; Aegisch heißter, als der Sohn des Polydor, und Krefp phont, als der Sohn der Merope. In dem Berezeichnisse der handelnden Personen wird er auch nur unter jenem eingesübrt; und Becelli rechnee es seiner Ausgabe des Studts als fein geringes Berdienst an, daß diese Berzeichnis den mahren Stand des Uegisch nicht vorraus verrathe."). Das ist, die Italiener sind von den Ueberraschungen noch größere Liebhaber, als die Kranzosen.

Aber noch immer Merope! — Bahrlich, ich betaure meine Lefer, die fich an diesem Blatte eine theatralische Zeitung versprochen haben, so mancherlen und bunt, so unterhaltend und schmurs rig, als eine theatralische Zeitung nur seyn fann.
Unstatt

\*) Fin ne i nomi de Perfonaggi fi è levato quell' errore, communifimo alle flampe d'ogni drama, di feoprire il fecreto 'nel premettergli, e per confeguenza di levare il piacere achi legge, overo afcolta, effendofi meffo Egifto, dove era, Cresfonte fotto nome d'Egifto.

200

Unftatt bes Inhalte ber bier gangbaren Ctude. in fleine luftige ober rubrende Romane gebracht; anftatt benlaufiger lebenebefchreibungen drolliger, fonderbarer, narrifder Gefcopfe, wie bie boch mohl fenn muffen, bie fich mit Romodienfchreis ben abgeben: anftatt furzweiliger, auch wohl ein wenig ffanbalofer Unefboten von Chaufpies Iern und befondere Ccaufpielerinnen: anfatt aller Diefer artigen Cachelchen, Die fie ermarte ten, befommen fie lange, erufthafte, trocfne Rri. tifen über alte befannte Stude; fcmerfallige Uns terfuchungen über bas, mas in einer Tragbbie fenn follte und nicht fenn follte; mit unter mobl gar Erflarungen bes Uriftoteles. Und bas follen fie lefen? Wie gefagt, ich betauere fie; fie find gewaltig angeführt! - Doch im Bertrauen: beffer, daß fie es find, als ich. Und ich murde es fehr fenn, wenn ich mir ihre Erwartungen gum Gefete machen mußte. Dicht baft ibre Ermars tungen febr fchmer ju erfullen maren; wirflich nicht; ich murbe fie vielmehr febr bequem finben, wenn fie fich mit meinen Abfichten nur beffer bers tragen wollten.

Ueber die Merope indeß muß ich freglich eine mal weggufommen fuchen. — 3ch wollte eigents lich nur erweifen, daß die Merope des Woltaire im Grunde nichts als die Merope des Waffei fen; und ich meine, dieses habe ich erwicfen. Nicht

benber:

ebenberfelbe Ctoff fant Uriftoteles, fonbern ebens Diefelbe Bermidlung und Auflofung machen, bal amen ober mehrere Stude für ebenbiefelben Stude in halten find. Alfo, nicht weil Boltaire mit bent Maffei einerlen Gefchichte behandelt hat, fondern weil er fie mit ihm auf ebendiefelbe Urt behandelt hat, ift er bier fur weiter nichts, ale fur ben Heberfeter und Rachahmer beffeiben gu erflaren Maffei hat Die Merope bes Euripides nicht blos wieder bergeftellet; er bat eine eigene Merope gemacht; benn er ging vollig von bem Plane bes Euripides ab; und in bem Borfate ein Ctud ohne Galanterie ju machen, in welchem bas gante Intereffe blos que ber mutterlichen Zartlichfeit entfpringe, fchuf er bie gange Rabel um; gut, ober ubel, bas ift bier Die Rrage nicht; genna, er fcbuf fie boch um. Boltaire aber entlehnte von Dafe fei bie gante fo umgefchaffene Rabel; er entlebnte bon ihm, daß Merope mit bem Dolnphont nicht vermablt ift; er entlehnte von ibm die politifchen Urfachen, aus welchen ber Eprann, nun erft. nach funfgehn Jahren, auf Diefe Bermablung bringen ju muffen glaubet; er entlehnte bon ihm. baf ber Cohn ber Merope fich felbft nicht fennet; er entlehnte von ibm, wie und warum biefer bon feinem vermeinten Bater entfommt; er entlehnte bon ihm den Borfall, der ben Megisth als einen' Morber nach Meffene bringt; er entlebnte von 200 z ibm

ibm bie Diffbeutung , burch bie er fur ben Dorber feiner felbft gehalten wird; er entlehnte bon ibm bie bunflen Regungen ber mutterlichen Liebe, menn Merope ben Megisth jum erftenmal erblicht; er entlebnte von ihm ben Bormand, marum de gisth bor Meropens Mugen, bon ihren eignen Sanden fterben foll, Die Entbedung feiner Ditfculbigen : mit einem Borte, Boltaire entlehnte som Maffet bie gange Bermidlung. Und bat er nicht auch Die gange Auflofung von ihm entlebnt, indem er bas Dufer, ben welchem Dolnubont umgebracht werden follte, bon ihm mit der Sands lung verbinden lernte? Daffei machte es gu einer hochzeitlichen Rener, und vielleicht, Taf er. bles barum, feinen Enrannen ift erft auf bie Berbinbung mit Meropen fallen ließ, um biefes Opfer Defto naturlicher angubringen. Bas Daffei ets fant, that Boltaire nach.

Es ift wahr, Boltaire gab verschiedenen von den umständen, die er vom Maffei entlehnte, eine andere Mendung. 3. E. Anstatt daß, beym Maffei, polyphont bereits sunfzehn Jahre regieset hat, läßt er die unruhen in Messen ganzer funfzehn Jahre dauern, und den Staat so lange in der unwahrscheinlichsten Anarchie verharren. Unstatt daß, beym Massei, Legisth von einem Nauber auf der Straße angefallen wird, lägt er ihn in einem Tempel des herfules von zwei Unbe-

Unbefannten überfallen merben. Die es ibm ubel Rehmen, baf er ben Berfules fur Die Berafliben. ben Gott bes Tempels fur bie Dachfommen beffel. Unftatt baff, benm Daffei, Megisth ben, anfleht. burch einen Ring in Berbacht gerath, laft Boltais re biefen Berbacht burch eine Ruffung entfeben. u. f. m. Aber alle biefe Beranderungen betreffen bie unerheblichften Rleinigfeiten, Die faft alle außer bem Stude find, und auf Die Defonomie bes Ctudes felbft feinen Ginfluß haben, Und bech wollte ich fie Boltairen noch gern als Henkerung gen feines fchopferifchen Genies anrechnen, menn ich nur fanbe, baf er bas, was er anbern ju muf. fen verneinte, in allen feinen Rolgen gu andern verftanden hatte. Sch will mich an bem mittels ften bon ben angeführten Benfpielen erflaren. Maffei laft feinen Megisth bon einem Rauber ans Refallen merben, ber ben Mugenblick abpaßt, ba er fich mit ihm auf dem Bege allein fieht, ohns fern einer Brucke über bie Damife; Megisth erleat ben Rauber, und wirft ben Rorper in ben Rluff, aus Rurcht, wenn ber Rorper auf ber Strafe gefunden murbe, bag man ben Morber verfolgen und ibn bafur erfennen burfte. Ein Rauber; bachte Boltaire, ber einem Pringen ben Rock aude gieben und ben Beutel nehmen will, ift fur mein feines, edles Parterr ein biel ju niedriges Bild; beffer , aus biefem Rauber einen Difbergnugten D00 3 gemacht.

gemacht, ber bem Megisth als einem Unbanger ber Berafliben ju leibe will. Und marum nut Einen? Lieber gwen; fo ift bie Belbenthat bes Megisthe befto großer, und ber, welcher von biefen gwenen entrinnt, wenn er gu bem altern ges macht wird, tann bernach fur den Marbas get nommen werben. Recht gut, mein lieber Jos bann Ballborn; aber nun weiter. Benn Mes gieth ben einen bon biefen Difbergnugten erlegt bat, mas thut er alebenn?. Er tragt ben tobten Rorper auch ins Baffer. Much? Aber wie benn? marum benn? Bon ber leeren ganbftrage in ben naben Kluß; bas ift agnt begreiflich ; aber aus bem Sempel in ben Rluft, Diefes auch? Bar benn außer ibnen niemand in biefem Tempel ? Es fen fo; auch ift bas bie großte Ungereimtheit noch nicht. Das Wie liefe fich noch benfen : aber bas Barum gar nicht. Maffeis Megisth tragt ben Rorper in ben Rluff, meil er fonft verfolgt und erfannt ju mers ben furchtet; weil er glaubt, wenn ber Rorper ben Geite gefchaft fen, baft fobann nichts feine That verrathen tonne; bag biefe fobann, mit fammt bem Rorper, in ber Bluth begraben fen. Aber fann bas Boltairens Megisth auch glauben? Mimmermehr; ober ber imente batte nicht entfoms men muffen. Bird fich biefer begnugen, fein les ben davon getragen ju baben? Wirber ibm nicht, wenn er auch noch fo furchtfam ift, bon weiten beobach,

beobachten? Birb er ibn nicht mit feinem Gefchren verfolgen, bis ihn andere feft halten? Wird er ibn nicht anflagen, und wiber ibn geugen? Bas bilft es bem Morber alfo, bas Corpus delicii meggebracht zu haben? Dier ift ein Beuge, welcher es nachweifen fann. Diefe vergebene Mube batte er fparen, und dafur eilen follen, je eber fe lieber über Die Grenge gu fommen. Frenlich mußte ber Rorper , bes Rolgenden megen, ind Baffer geworfen werden; es war Boltairen eben fo nothig als Dem Maffei, baf Merope nicht burch die Befichs tigung deffelben aus ihrem Grrthume geriffen mere ben fonnte; nur bag, mad ben diefem Megisth fich felber jum Beften thut, er ben jenem blos bem Dichter ju gefallen thun muff. Denn Boltaire corrigirte Die Urfache meg, ohne ju überlegen. baß er bie Wirfung biefer Urfache brauche, bie nunmehr bon nichte, ale bon feiner Bedurfnik abbangt.

Eine einzige Beränderung, die Boltaire in dem Mane des Maffei gemacht bat, verdient den Namen einer Berbeiferung. Die nehmlich, durch welche et den wiederholten Bersuch der Merope, sich an dem vermeinten Mörder ihres Sohnes zu rächen, unterdrückt, und dafür die Erkennung von Seiten des Aegisth, in Gegenwart des Polyphonts, geschehen läßt. Dier erkenne ich den Dichter, und besonders ist die zwerte Secne des vierten Altis ganz vortresich. Ich wünschehen, das bie Erstennung vortressich.

fennung aberhaupt, bie in ber vierten Scene bes britten Ufte von beiben Seiten erfolgen gu muffen bas Unfeben bat, mit mehrerer Runft batte getheilet merben tonnen. Denn baf Hegieth mit einmal bon bem Eurifles meggeführet wirb, und Die Bertiefung fich binter ibm fcblieft, ift ein febr newaltfames Mittel. Es ift nicht ein Saar beffer, ale bie übereilte Rlucht, mit ber fich Megisth ben bem Maffei rettet, und uber bie Boltaire feinen Linbelle fo fpotten lafft. Dber vielmehr, Diefe Klucht ift um vieles natutlicher; wenn ber Dichs ter nur bernach Gobn und Mutter einmal gufam. men gebracht, und und nicht ganglich bie erften rubrenden Musbruche ibrer beiberfeitigen Empfin. bungen gegen einander, vorenthalten batte. Biels leicht murbe Boltaire bie Erfennung überhaupt nicht getheilet haben, wenn er feine Materie nicht batte bebnen muffen, um funf Afte Damit vollgus machen. Er jammert mehr als einmal über cette longue carriére de cinq actes qui est prodigieusement difficile à remplir sans episodes -Und nun fur biefesmal genug von ber Merope!

#### LI.

### Den 23ten October, 1767.

en neun und drepfligsten Abend (Mitte, wochs, ben gten Julius,) wurden ber verheprathete Philosoph und die neue Agnese, wiederholt ').

Chevrier fagt \*\*), daß Destouches fein Stuck aus einem Luffpiele des Campifton gefchopft habe, und daß, wenn dieser nicht seinen Jaloux desabufs geschrieben batte, wir wohl schwerlich einen verhepratheten Philosophen baben wurden. Die Romdoie des Campifton ist unter uns wenig, befannt; ich wußte nicht, daß sie auf irgend einem deutsche Deater wäre gespielt worden; auch ist seine Deutsche Ubeater wäre gespielt worden; auch ist seine lebersetzung davon vorhanden. Man durfte also vielleicht um so viel lieber wissen wollen, was eigentlich an dem Worgeben des Cheptiet sien.

Die Sabel bes campiftronfchen Stude ift furg biefe: Ein Bruber hat bas anfehnliche Bermbe

<sup>\*)</sup> S. ben 5ten und 7ten Abend, Seite 75 und 91.

gen feiner Schwester in Sanben, und um biefes nicht berausgeben gu burfen, mochte er fie lieber gar nicht verhenrathen. Aber die Frau biefes Brubers benft beffer, ober menigftens anders, und um ihren Mann ju vermogen, feine Schwes fter ju verforgen, fucht fie ibn auf alle Beife eiferfüchtig zu machen, indem fie berfchiebne junge Manneperfonen febr gutig aufnimmt, die alle Las ge unter bem Bormanbe, fich um ihre Schmage: rinn gu bewerben, ju ihr ine Saus fommen. Die Lift gelingt; ber Mann wird eiferfuchtig; unb williget endlich, um feiner Frau ben vermeinten Bormand, ihre Unbeter um fich ju haben, ju benehmen , in Die Berbindung feiner Cchweffer mit Elitandern, einem Unbermandten feiner Rrau, bem ju gefallen fie bie Rolle ber Coquette gefpielt bat. te. Der Mann fieht fich beruckt, ift aber febr jus frieben, weil er zugleich von bem Ungrunde feis ner Giferfucht überzeugt wird.

Was hat diese Fabel mit der Fabel des verhens ratheten Philosophen ahnliches? Die Fabel nicht has geringste. Uber bler ist eine Stelle aus dem zwerten Afte des Campistronschen Studes, zwis schen Dorante, so heißt der Eiserschichtige, und Dubois, seinem Sefretair. Diese wird gleich zeigen, was Chevrier gemeinet hat.

Dubois.

Dubois, Und was fehlt Ihnen benn?

Dorante. Ich bin verbrufflich, argerlich; alle meine ehemalige Beiterfeit ift weg; alle meine Freude hat ein Ende. Der himmel hat mir einen Eprannen, einen henfer gegeben, ber nicht auf horen wird, mich ju mattern, ju peinigen

Dubois. Und wer ift denn diefer Tyrann.

Diefer Senfer ?

Dorante. Meine Frau:

Dubois. Ihre Frau, mein herr?

Dorante. Ja, meine Frau, meine Frau. --

Dubois. Saffen Gie fie denn?

Dorante. Bollte Gott! Go mare ich ruhig. — Aber ich liebe fie, und liebe fie fo fehr — Bermunfchte Quaal!

Dubois. Gie find boch wohl nicht eifer-

Dorante. Bis jur Raferen.

Dubois. Bie? Sie, mein herr? Sie, eifer- füchtig? Sie, der Sie von je her über alles, mas Eifersucht beifit.

Dorante. Gelacht, und gespottet. Defto ichlimmer bin ich nun baran! 3ch Geef, mich von ben elenden Sitten der großen Welt so hinreisengu laffin! 3n das Geschrey der Narten eingustimmen, die sich über die Ordnung und Jucht unserer ehrlichen Vorfahren so lustig machen! Und ich simme

nicht blos ein; es mahrte nicht lange, so gab ich ben Son. Um Wig, um Lebensart zu zeigen, was für albernes Zeug habe ich nicht gefprochen! Eheliche Treue, beständigen Burger! Der Mann, der seiner Krau nicht allen Willen latt, ist ein Bar! Der es ihr übel nimmt, wenn sie auch andern gefällt und zu gefallen sucht, gehört ins Soubaus. So sprach ich , und mich fütze man da sollen in Sollbaus. So sprach ich , und mich fätze man da sollen ins Tollbaus schlaus schlaus schlaus schlaus

Dubois. Aber warum fprachen Gie fo?

Dorante. Sorft bu nicht? Beil ich ein Ged war, und glaubte, es liefe noch fo galant und - Ingwischen wollte mich meine Famis meife. Tie verbenrathet miffen. Gie fcblugen mir ein junges, unfchuldiges Mabchen bor ; und ich nahm es. Mit ber , bachte ich , foll es gute Wege baben; Die foll in meiner Denfungeart nicht viel anbern ; ich liebe fie ist nicht befondere, und ber Befit wird mich noch gleichgultiger gegen fie machen. Uber wie fehr babe ich mich betrogen! Sie ward taglich fconer, taglich reigenber. 3ch fab es und entbrannte, und entbrannte je mehr und mehr; und itt bin ich fo verliebt, fo verliebt in fie

Dubois. Mun, bas nenne ich gefangen werden!

Dorante.

Dorante, Denn ich bin fo eiferfüchtig! -Daff ich mich ichame, es auch nur bir gu befen; nen. - Alle meine Freunde find mir jumider und verbachtig; Die ich fonft nicht ofte genug um mich baben fonnte, febe ich ist lieber geben als tommen. Bas haben fie auch in meinem Saufe su fuchen? Bas wollen bie Dufigganger? Bogu alle die Schmeichelenen , Die fie meiner Rrau machen? Der eine lobt ihren Berftand, ber anbere erbebt ihr gefälliges Befen bis in ben himmel. Den entrucken ibre bimmlifchen Mugen, und ben ihre fconen Babne. Alle finden fie bochft reigend, bochft anbetenemurdig ; und immer fchlieft fich ibr' nerhammtes Gefchmate mit ber vermunichten Des trachtung, mas fur ein glucklicher, mas fur ein beneibensmurdiger Mann ich bin.

Dubois. Ja, ja, es ift wahr, so geht es gu. Dorante. D, sie treiben ihre unverschämte Ruhnheit wohl noch weiter! Raum ift sie aus bem Bette, so find sie um ihre Toilette. Da solltest bu erst sehen und befren! Jeber will da seine Ausmertsamteit und feinen Wis mit bem andern um die Wette zeigen. Ein abgeschmaatter Einfall jagt ben andern, eine boshafte Opotteren die ander, ein fügelndes historien das andere. Und das alles mit Zeichen, mit Minen, mit Liebaugeleyen, die meine Frau so leutstig anniannt, so verbindlich erwiedert, daß — daß mich der Eee 3 — Schlaa

Schlag oft rubren mochte! Rannft bu glauben. Dubois? ich muß es mohl mit anfeben, baß fie ihr bie Sand fuffen.

Dubois. Das ift ara!

Dorante, Gleichwohl barf ich nicht muchs fen. Denn mas murbe bie Belt batu fagen? Die lacherlich murbe ich mich machen . wenn ich meinen Berdruß auslaffen wollte? Die Rinder auf Der Strafe murben mit Ringern auf mich meifer. Alle Lage murbe ein Epigramm, ein Gaffenhauer

auf mich jum Borfcheine fommen u. f. m.

Diefe Cituation muß es fenn, in welcher Chevrier bas Mehnliche mit bem verhenratheten Philofophen gefunden bat. Go wie ber Giferfüchtige bes Campiftron fich fchamet, feine Gifer. fucht auszulaffen, weil er fich ehebem über diefe Schwachheit allguluftig gemacht bat: fo fchamt fich auch ber Philosoph bes Destouches, feine Denrath befannt gu machen, meit er chedem uber alle ernfthafte Liebe gefpottet, und den ebelofen Stand fur ben einzigen erffart hatte, ber einem frepen und weifen Manne auffandig fen. Es fann auch nicht fehlen , baf diefe abnliche Conaam fie nicht beide in mancherlen abnliche Berlegenheiten bringen follte. Go ift , j. E. Die, in welcher fich Dorante benin Campifiron fiebet, wenn er bon feiner Frau verlangt, ibm die überlaffigen Bes fucher von Salfe ju fchaffen, biefe aber ihn bedeus tet, tet, daß das eine Sache sey, die er selbst bewerklickigen misse, fast die nehmliche mit der ben den Destouches, in welcher sich Arist defindet, wenn er es selbst dem Marzquis sagen soll, daß er sich auf Mellten keine Rechenung machen könne. Auch seidet dort der Sieres süchtige, wenn seine Freunde in seiner Gegenwart über die Eiserstädtigen spotten, und er selbst sien Wort dazu geben muß, ungesehr auf gleiche Weise, als hier der Philosoph, wenn er sich muß sagen laffen, daß er ohne Zweisel zu fu flug und vorssichtig sey, als daß er sich zu so jenter Horbeit, wie das herrathen, sollte haben verleiten lassen.

Dem ohngeachtet aber febe ich nicht, warum Destouches ben feinem Ctucke nothwendig bas Ctuck bes Campiftron bor Mugen gehabt haben muffte; und mir ift es gang begreiflich, bag wir ienes baben tonnten, wenn biefes auch nicht pore banben måre. Die verschiebenften Charaftere tonnen in abnliche Situationen gerathen; und ba in ber Romobic bie Charaftere bas Sauptwerf, bie Situationen aber nur bie Mittel find, jene fich außern gu laffen, und ine Spiel gu fesen: fo muß man nicht bie Cituationen, fonbern bie Charaftere in Betrachtung gieben, wenn man bestimmen will, ob ein Stuck Driginal ober Cos pie genennt gu merben verbiene. Umgefehrt ift es in der Tragodie, wo die Charaftere meniger mefentlich wesenlich find, und Schrecken und Mitleid vors nehmlich aus den Situationen entspringt. Aehnliche Situationen geben also ähnliche Tragedien, aber nicht ähnliche Komeblen. hingegen geben ähnliche Charattere ähnliche Kombbien, auftatt baß sie in den Tragedien fast gar nicht in Erwägung commen,

Der Cobn unfere Dichtere, melcher bie prache tige Unegabe ber Berte feines Batere beforgt bat, Die vor ginigen gabren in bier Quartbanben aus der Roniglichen Druckeren gu Paris erfchien, melbet und, in ber Borrede ju biefer Musgabe, eine befondere Diefes Ctuck betreffende Unefdote. Der Dichter nehmlich habe fich in England ver: benrathet, und aus gemiffen Urfachen feine Berbinbung gebeim balten muffen. ' Eine Berfon aus ber Samilie feiner Frau aber habe bas Gebeimnif fruber ausgeplaubert, als ibm lieb gemefen; und biefes habe Belegenheit ju bem berhens ratheten Bhilofophen gegeben. Wenn Diefes mahr ift, - und warum follten wir es feinem Cohne nicht glauben? - fo burfte bie vermeins te Nachahmung bes Campiftron um fo eber megs fallen

### LH.

## Den 27ften October, 1767.

en viertigsten Abend (Donnerstags, ben gen Julius,) ward Schlegels Triumph ber guten Frauen, aufgeführet.

Diefes Buftfpiel ift unftreitig eines ber beffen Deutschan Driginale. Es war, fo viel ich weif. Das lette fomifche Werf bes Dichters, bas feine Frubern Gefdmifter unendlich übertrift, und pon Der Reife feines Urhebers geiget. Der gefchaftige Duffigganger war ber erfte jugendliche Berfuch, und fiel aus , wie alle folche jugenbliche Berfuche Der Big vergeibe es benen, und ausfallen. rache fich nie an ihnen, bie allynviel Big barinn gefunden haben! Er enthalt das faltefte, Jang. weiligfte Alltagegemafche, bas nur immer in bem Saufe eines Meifinifchen Pelghanblers vorfallen fann. Sich wußte nicht, bag er jemale mare aufgeführt worden, amb ich gweifle, baf feine Borftellung burfte ausguhalten fenn. Der Ges beimuisvolle ift um vieles beffer; ob es gleich der Sff

Geheimnifvolle gar nicht geworben ift, ben Doliere in der Stelle gefchildert bat, aus welcher Collegel ben Unlaß ju biefem Stude wollte aes nommen haben \*). - Molieres Geheimnifboller ift ein Sect, ber fich ein wichtiges Unfeben geben will; Schlegels Geheimnifvoller aber ein gutes ehrliches Schaf, bas ben Fuchs fpielen will, um pon ben Bolfen nicht gefreffen ju merben. ber tommt es auch, bag er fo viel abnliches mit bem Charafter bes Miftrauifchen bat, ben Eros neat bernach auf bie Bubne brachte. Beide Cha raftere aber, ober vielmehr beibe Muancen bes nehmlichen Charafters, tonnen nicht anbers als in einer fo fleinen und armfeligen, ober fo mens fchenfeinblichen und baflichen Geele fich finben. baf ibre Borftellungen nothwendig mehr Mitleis ben

\*) Misantrope Acte II. Sc. 4.'

G'est de la tête aux pieds, un homme tout
mistere,

Oui vous jette, en passant, un coup d'ocil

egaré, Et sans aucune affaire est toujours affairé. Tout ce qu'il vous debite en grimaces abonde.

A force de saçons il assomme le monde. Sans cesse il a tout bas, par rompre l'entre-

Un secret à vous dire, & ce secret n'est rien. De la moindre vetille il fait une merveille Et jusques au bon jour, il dit tout à l'oreille den oder Abschen erwecken mussen, als Lachen. Der Geseimnisvolle ist wohl sonst hier aufgeführet worden; man versichert mich aber auch durchs gängig, und aus der eben gemachten Betrachtung ist mir est sehr begreissich, daß man ihn läppischer gefunden habe, als lussig.

Der Triumph ber guten Frauen bingegen bat, wo er noch aufgeführet worben, und fo oft er noch aufgeführet worben, überall und jebergeit, einen febr vorzuglichen Benfall erhalten ; und baff fich diefer Benfall auf mabre Schonbeiten grunden muffe, daß er nicht bas Bert einer überrafchenden blendenden Borftellung fen, ift daher flar, weil ihn noch niemand, nach lefung bes Stude, jus ruckgenommen. Wer es querft gelefen, bem ges fallt es um fo viel mehr, wenn er es fpielen fieht: und wer es querft fvielen gefeben, bem gefallt es um fo viel mehr, wenn er es liefet. Much ba: ben es die ftrengeften Runftrichter eben fo febr feis nen übrigen Luftspielen, ale biefe überhaupt bem gewohnlichen Praffe deutscher Romodien vors gejogen.

"Ich lad, fagt einer von ihnen \*), ben geschäftigen Rußigganger; die Charaftere schienen Aff 2 mir

<sup>\*)</sup> Briefe, bie neuefte Litteratur, betreffend. Th. XXI. S. 133.

mir vollsommen nach dem Leben; solche Mußig' ganger, solche in ihre Kinder vernarrte Mutter, solche in ihre Kinder vernarrte Mutter, solche schalbeite gebenche, und folche dumme Pelhhandler sehen wir alle Tage. So denkt, so lebt, so handelt der Mittelstand unter den Deutschen. Der Dichter hat seine Pfliche geban, er hat uns geschildert, wie wir find. Allein ich afchnte vor Langeweile. — Ich las darauf du Trinmph der guten Frauen. Welcher Unterschiel! hier finde ich Leben in den Charafteren, Kaut in ihren Handlungen, achten With in ihren Geptachen, und den Son einer feinen Lebensart in ihrem ganzen Umgange.,

Der vornehmste Fehler, den ebenderfelde Aunstrichter daran bemertt hat, iff der, daß die Charaftere an sich selbst nicht deutsch find. Und leidet, muß man diesen zugesteben. Wir find aber in unsern Lustspielen schon zu sehr an fremde, und besouders an französische Sitten gewöhnt, als daß er eine besonders üble Wirtung auf und haben tönnte.

"Mifander, heißt es, ist ein französischer Aben theurer, der auf Eroberungen ausgeht, allem Frauenzimmer nachsellt, feinem im Ernste go wogen ist, alle ruhige Eben in Uneinigkeit zu fübzen, aller Frauen Verführer und aller Mante Schreden Schreden gur werben fucht, und ber ben allem Diefen fein fcblechtes Bert bat. Die berrichende Berberbniß ber Gitten und Grundfage fcheinet ibn mit fortgeriffen ju haben. Gottlob! baf ein Deutscher, ber fo leben will, bas verberbtefte hers bon ber Belt baben muß. - Silaria, bes Difanders Rrau, Die er vier Bochen nach ber Sochzeit verlaffen, und nunmehr in gebn Jahren nicht gefeben bat, fommt auf ben Ginfall ibn aufgufuchen. Gie fleidet fich als eine Manneperfon. und folgt ibm , unter bem Ramen Philint , in alle Saufer nach, wo er Avanturen fucht. ift wißiger, flatterhafter und unverfchamter als Difander. Das Frauenzimmer ift bem Philint mehr gemogen , und fobald er mit feinem frechen aber boch artigen Befen fich feben laft, ftebet Difander ba wie verftummt. Diefes giebt Geles genheit ju febr lebhaften Situationen. . Die Erfindung ift artig, ber gwenfache Charafter mobl gezeichnet, und glucflich in Bewegung gefest; aber bas Driginal ju biefem nachgegbmten Detite maitre ift gewiß tein Deutscher ...

"Mas mir, fahrt er fort, sonft an diefem Lufts fpiele mißfallt, ift der Charafter des Agenors. Den Eriumph der guten Frauen vollfommen gu machen, zeigt diefer Agenor den Chemann von einer gar zu haßlichen Seite. Er tyranniftr feine Rff 3 unicul

unfchulbige Muliane auf bas unmurbigfte, unb hat recht feine Luft fie ju qualen. Gramlich, fo oft er fich feben lafit , fpottifch ben ben Thranen feiner gefrantten Rrau, argmobnifch ben ihren Liebtofungen, boebaft genug, ihre unschuldigften Reben und handlungen durch eine falfche Bens bung ju ihrem Rachtheile auszulegen, eiferfüchtig, bart, unempfindlich, und, wie fie fich leicht eins bilben fonnen, in feiner grauen Rammermabchen verliebt. - Ein folder Mann ift gar gu berberbt, als bag wir ihm eine fchleunige Befferung autrauen fonnten. Der Dichter giebt ibm eine Debenrolle, in welcher fich die Falten feines nichtes wurdigen Bergens nicht genug entwickeln fonnen. Er tobt, und weber Juliane noch die Lefer miffen recht, mas er will. Eben fo menig bat ber Diche ter Raum gehabt, feine Befferung gehorig porgus bereiten und zu veranstalten. Er mußte fich begnugen; biefes gleichfam im Borbengeben guthun, weil die Saupthandlung mit Difander und Philins ten ju Schaffen batte. Rathrine, Diefes ebelmus thige Rammermabchen ber Juliane, bas Ugenor verfolgt hatte, fagt gar recht am Ende des Luftfpiels : Die gefchwindeften Befehrungen find nicht allemal bie aufrichtigften! Benigftens fo lange Diefes Dabchen im Saufe ift, mochte ich nicht für Die Aufrichtigfeit fteben.,

Ich freue mich, baf bie beste beutsche Komobie bem richtigsten beutschen Beurtheiler in die Hand boch war es vielleicht bie erfte Kombbie, bie biefer Mann beurtheilte.

Ende des Erffen Bandes.



# Druckfehler.

S. 118 3, 15, ift anstatt Gesete gu lesen Rechte. S. 119. 3. 9. — Stude — Musinge. S. 151. 3. 16. — Des Pospors — Des

Untenors.

S. 177.3.5. — — daß die Fehler — — daf viele von den Fehlern.

# Nachricht.

Den Stel fu biefem Sanbe werben Die Lefer am Enbe bes zweyten Banbes, zum Schluffe bes Jahres, nach Oftern, erhalten.

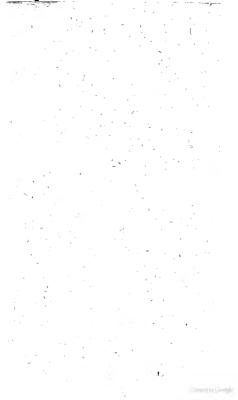

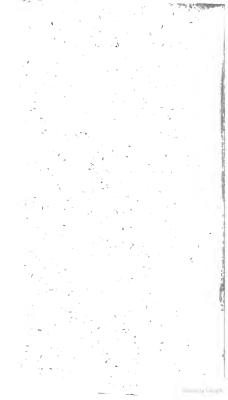



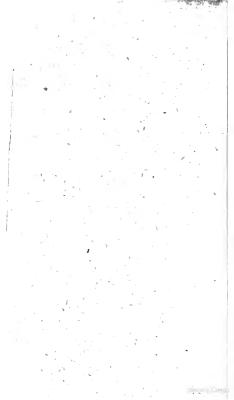







